

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



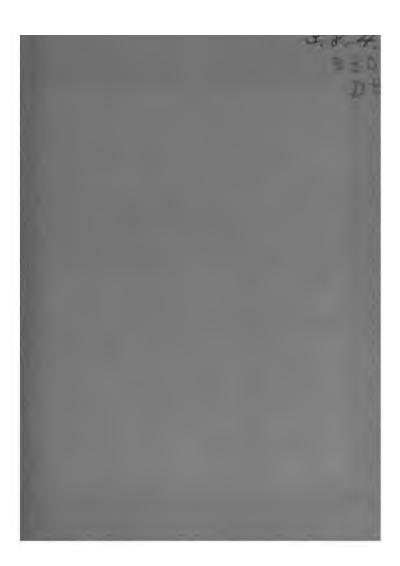

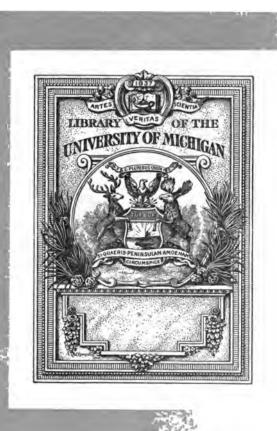



### Erläuterungen

3u

# den dentschen Klassikern.

Sedfte Abtheilung:

Erlänterungen gn Leffings Werken.

bon

Beinrich Dunger.

I.II. Leffing als Dramatiter und Dramaturg.

**Leipzig,** Verlag von Ed. Wartig, 1874.

21108

## Lessing

વહિ

## Dramatiker und Dramaturg.

Erläutert

nou

Beinrich Dünger.

3weite, neu burchgesehene Auflage.

**Leipzig,** Verlag von Sd. Wartig. 1874.

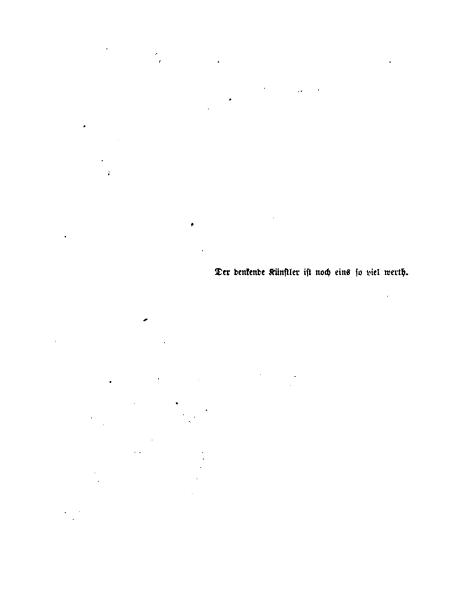

Es ift eine fo anziehende wie belehrende Betrachtung, Leffings Emporringen aus ben gangbaren beschränkten Anfichten über bas Drama ju jenem bobern und freiern Blide ju berfolgen, ber ibn jum belbenhaften Befreier ber Deutschen von bem fo lange Zeit getragenen Joche einer fremben, auf Diftverftand: nif beruhenben, ber reinen Natur und bem beutschen Charafter widerftreitenden Form weihte. Schon als Fürftenfculer ju Deigen seben wir ihn unter ben in seinen Freiftunden gelesenen Rlaffitern neben bes Theophraft Charafteren bie Komobien bes Plautus und Tereng fich eifrig aneignen'; er fand in ihnen, wie er felbft fich ausbrückt, seine Welt. Die Kenntnif bes Lebens, bie fie ihm vermittelten, die Ginsicht in die mancherlei Thorbeiten ber Menschen, woran fein Dit bie reichste Rahrung fanb, bas war es, was ben heranwachsenben Anaben zu ihnen hinzog. Die bieraus gewonnene Scharfe ber Beurtheilung manbte er junachft gegen fich felbft, indem er fich ein Spiegelbild bes thörichten Duntels vorhielt, worein ber sich ber Gelehrsamkeit widmenbe Jüngling fo leicht verfallen tann. Die erfte Unlage bes jungen Gelehr: ten, die freilich viel weniger umfangreich als die fpatere Aus: führung war, fällt noch bor feinen Befuch ber Sochichule. "Ein junger Gelehrter", schreibt er später, "war die einzige Art von Rarren, die mir auch bamals ichon unmöglich unbekannt fein tonnte. Unter biefem Ungeziefer aufgewachsen, mar es ein Bunber, bag ich meine erften Baffen gegen baffelbe manbte?" Aber

mochte er ähnliches auch an seinen Mitschulern bemerken, er griff in seinen eigenen Busen, wo ihm die Keime der Berlodung zu einer folchen vedantischen Selbstüberschätzung nicht entgingen.

Als er im Serbste 1746 nach Leipzig kam, hatte er sich bereits mit ben neuesten Ihrischen Dichtern, die von Anafreon und Boras ausgingen, vertraut gemacht, ja fich felbst in Nachahmung bes erstern versucht, wogegen er von ber bamaligen bramatischen Dichtung noch wenig Renntniß genommen zu haben scheint; biese wie bas lebendige Anschauen einer Bubne follte ibm erft Leipzig bieten, bas auch bierburch für bie Richtung feines Geiftes von ben weitreichenbsten Folgen wurde. Dort stand bamals die in ibrer Art ausgezeichnete Gesellschaft ber Frau Reuber, welche Leffing noch später febr boch hielt, wo er fie nicht allein für eine Frau von männlichen Ginfichten in die Runft, sondern auch für eine Schauspielerin erklärte, wie Deutschland fie nach ihr nicht wieber gehabt. Die erften Monate lebte er febr eingezogen, bloß auf feine Bucher beschränft; boch gar balb ertannte er, bag biefe ibn wohl gelehrt, aber nie zu einem Menichen machen wurden, und so begann er in bas Leben zu treten, wo ihm benn sein völliges Ungeschid im Umgang und in außerer Bilbung ichwer auf bie Seele fiel, was ibn ju bem Entschluffe trieb, biefem embfinblichen Mangel, es tofte, mas es wolle, enticiedenfte Abbulfe ju leiften. Auf biefem Wege begegnete er feinem mehr als fechs Nabre altern Landsmanne Chriftlob Mblius, ber fich burch feine Beitschrift ber Freigeift und feine lodern Sitten in üblen Ruf gebracht batte. Diefer war es auch, ber ibn bem Theater qu= führte, mit welchem er felbst in nächster Berbindung stand. Auch mit bem für bas Theater begeifterten brei Rabre altern Christian Felix Beiße trat er in vertraute Beziehung. Er verfäumte jest nicht leicht eine Borftellung. Um fich ein Freibillet zu verschaffen.

übersette er mit biesem mebrere frangofische Stude in Alexandrinern, wie ben Sannibal von Marivaur und ben Spieler von Regnard. Dit ben Komöbien ber Franzosen und allem, was bie Deutschen neuerdings auf biesem Felbe, im Anschluß an jene, geleistet, machte er sich bekannt. Wabricheinlich wird ibm ichon bamals der lebensfrische banische Luftspieldichter Holberg nicht entgangen fein, beffen meifte Stude bereits in beutscher Uebersetzung vorlagen. Die beutschen Luftspielbichter ber Zeit ftanden gang auf bem Boben bes niebern, burch Destouches in Frantreich eingeführten Luftsviels, bas feinen Stoff aus gewöhnlichen - Thorbeiten, ja Schlechtigkeiten ber Welt bernabm, burch beren Bloßstellung es zu gefallen suchte. In biefem Felbe batten fich, nach bem Borgange von Gottschebs Gattin Quiftorp, Glias Schlegel, Gellert, Ruchs, Mblius und Rruger versucht, von benen bie brei lettern bie Romöbie gar jur verfonlichen Satire migbrauchten. Gellert bezeichnete belehrenden Spott als den Amed der Komödie : ber Romöbienschreiber laffe bie Leibenschaften in einzelnen Berfonen handeln und herrichen, bamit man bas Ungereimte, bas Thörichte, welches biefe Lafter mit fich führen, recht mahrnehmen tonne. Daneben trat bas Poffenhafte, bas hafchen nach Derbtomischem, scharf bervor. Gang auf bem Standpunfte Gellerts ftebt bas erfte uns bekannte Luftspiel Leffings, bas bem Jahre 1747 angebort, Damon ober die mabre Freundschaft. Gin ichlechter Freund wird bier entlarbt, bem aber ber Betroffene auf großmüthige Beise verzeiht. Ran fühlt bier beutlich, wie ber Dichter fich einer von außen gegebenen Form fügt, wie bas Lesen und besonders das Anschauen von Luftspielen den Trieb ju abnlichen Bersuchen in ibm gewedt bat, obne bak fich irgend eine besondere Begabung in der Ausführung verriethe. Luftspiel ericbien noch in bemfelben Sabre im fiebenten Stude

ber Ermunterungen jum Bergnugen bes Gemuths. Aber ein zufälliger Umftand follte Leffings bramatisches Talent lebhafter anfachen, indem er ihn zur Zusammenfassung aller Kraft aufrief. Die beifällige Aufführung eines fogenannten Driginaljuftspieles eines Anhängers von Gottsched batte ihn eines Abends gur Bemertung veranlagt, bag er biefes bochft ungenugenb finbe. Die Erwiederung, es sei leichter tabeln als beffer machen, ward für ihn ein Antrieb, feinen in Meigen entworfenen jungen Gelehrten von neuem vorzunehmen, ben ihm mahricheinlich ein anberer Umftand wieder in Erinnerung gebracht batte. Gin junger leipziger Gelehrter hatte fich bor kurzem um einen von der berliner Atademie ausgesetten Breis beworben, und feinen Freunden gegenüber zuberfichtlich ben gunftigen Erfolg feiner Bewerbung ausgesprochen: mabrent biefe einmal fich bei ibm befanben, traf ibn die seinen Sochmuth bemüthigenbe Nachricht, daß die Atademie feine Arbeit gar keiner Berückfichtigung werth gehalten. Leffing zeigte bas vollendete Stud feinem Gonner, bem Brofeffor Raftner. beffen philosophisches Disputatorium er fleißig besuchte, und biefer, beffen Beurtheilung es zu einem Meifterftude gemacht haben wurbe, wie Leffing felbst fagt, wenn er bie Rrafte gehabt, ihr burchgangig zu folgen, bestimmte ibn, es ber Frau Reuber zur Beurtheilung vorzulegen, die es im Januar 1748 gur Aufführung brachte, eine Ehre, welche biefe nach Leffings eigener Meußerung einem angebenben Romöbienschreiber nicht leicht zu erzeigen pflegte. "Wenn nach bem Gelächter ber Bufchauer und ihrem Sanbeklatfchen bie Gute eines Luftspiels abzumeffen ift", bemertt ber Dichter felbft im Jahre 1754, "fo hatte ich hinlängliche Urfache, bas meinige für teines von ben ichlechteften ju halten. Wenn es aber ungewiß ift, ob biefe Beichen bes Beifalls mehr für ben Schauspieler ober für ben Berfaffer gehören, wenn es mahr ift, daß ber

Bobel ohne Geschmack am lautesten lacht, daß er oft ba lacht, tvo Kenner weinen möchten, so will ich gerne nichts aus einem Erfolge schließen, aus welchem fich nichts schließen läßt. Diefes aber glaube ich, bag mein Stud fich auf bem Theater gewiß 'würde erhalten haben, wenn es nicht in ben Ruin ber Frau Reuberin ware verwickelt worden. Es verschwand mit ihr aus Leipzig, und folglich aus bemjenigen Orte, wo es fich ohne Wiberrebe in gang Deutschland am beften ausnehmen tann." beabsichtigte Herausgabe bes Studes unterblieb. Als er es im Sabre 1754 im vierten Theile feiner bermifchten Schriften erscheinen ließ, hob er ben Mangel an Beistern hervor, auf welche Deutschlands tomische Muse stolz sein konne. "Was herrscht auf unsern (burch Gottsched) gereinigten Theatern? Ift es nicht lauter ausländischer Dit, ber, fo oft wir ihn bewundern, eine Satire über ben unfrigen macht?" Sein Wert munichte er nur mit folden Studen, ausländischen ober fremden, berglichen, "an welchen bie Berfaffer ihre Kräfte versucht haben". Er legte bemnach auf ben eigenthumlichen, nicht bem Ausland entliebenen Wis und auf bie tuchtige Durcharbeitung feines Studes gang befonbern Berth. Und es fteht nicht zu leugnen, daß er auf die bramatische Composition, auf die abgerundete, klare Entwicklung der Sandlung und die lebendige Entfaltung ber Charaftere großen Fleiß vermandt bat, im Bergleich mit ben Dichtern feiner Reit, benen es nur um tomifche Szenen ju thun war, welche fie untunftlerisch aneinander reibten, ohne an eine gespannte Handlung und burchgeführte Charafteriftif zu benten.\*) Die Anforderungen an bie

<sup>\*)</sup> Beiße ergablte, Leffing habe feine bramatifden Arbeiten immer von Alt 3u Alt, von Szene gu Szene auf's genauefte entworfen, und bann gefagt, er habe fie fertig, biefen Entwurf aber langsam und mit vieler Bebachtfamteit aus-gearbeitet.

bramatische Korm batte er sich klar zu machen und möglichst zu erfüllen gesucht; von dem damaligen leibziger Theater hatte er, wie er felbst äußert, hundert wichtige Rleinigfeiten gelernt, die ein bramatischer Dichter lernen muffe und aus ber blogen Lefung feiner Mufter nimmermehr lernen tonne. Den Bis und bie gange Erfindung beftritt er meift aus eigenen Mitteln, wenn er auch einzelnes anderswoher entlehnte, wie fich benn ben Ginfluß holberge und frangösischer Stude in einzelnen Stellen nachweisen läßt. Aber bei aller Berftändigkeit ber Anlage und mancher aludlichen Ausführung merkt man bem Gangen boch ben Charatter eines ber freien Bewegung bes Geiftes ermangelnben Berfuches an, obaleich Darftellung und Auffassung bas Stud von ben zeitgenössischen Leiftungen vortheilhaft unterscheiben. Die Namen der Berfonen find ber frangofischen Buhne entlehnt, auch jene verschmitte Lisette, ber es, wie allen Bersonen, an beutider Gemüthlichkeit fehlt: gerade die eigentlich tugendhaften. Baler und Juliane, find am ichwächsten gehalten, ba ber Dichter, ber es auf tomische Wirkung absah, an ihnen ben geringsten Antheil nahm. Bei ber Lifette ichwebte beren Darftellung bei Marivaur vor.

Gleich nach ber Aufführung bes jungen Gelehrten wurde Lessing von seinen Cltern, die an seinem Umgang mit Komödianten und seinem Komödienmachen Aergerniß nahmen, nach Hause gerufen. Dem Theater zu entsagen konnte man ihn nicht bereben, nur versprach er, die akademischen Studien nicht zu vernachlässigen. In seiner Baterstadt Kamenz selbst hatte er Gelegenheit, einige Charaktere zu beobachten, die er zu seinem Luftspiel die alte Jungfer benutzte, das er in Leipzig gleich nach seiner Rückehr mit größerer Frische und reiserer Gewandtheit, aber auch mit entschiedenerm Anschlusse an die gewöhnliche Posse und die gangbare Gemeinheit ausführte, um ein Stüdt im Geschmad der Renge

ju liefern, bas burch äußere Komit und Anzüglichkeiten wirke, mobei er aber fich bes Gefetes einer abgerundeten Romposition bewußt blieb. Je schmerglicher er ben Genuß einer Bubne mabrend ber zu Ramenz verbrachten Monate entbehrt hatte, um fo leibenschaftlicher überließ er fich jett seiner Reigung. "Er war früh bei ben Broben und Abends bei ben Borftellungen", berichtet fein Bruber. "Er ftubirte bie Schauspielertunft mit foldem Gifer, als wenn ein Lehrstuhl in Leipzig für ihn errichtet werben follte." Much an eine Tragobie ging er balb nach feiner Rudfunft. Um 17. Abril 1748 begann er ein Trauersviel Giangir ober ber veridmabte Thron in reimlofen Alexandrinern, führte aber nur ein baar Szenen aus. Den Stoff hatte ihm bes be Thou großes Geschichtswert, die Historia sui temporis, bargeboten; baß aber in eigenthumlicher Benbung ber Geschichte bie Stifterin bes Berbrechens um die Frucht beffelben gebracht werden follte. lebrt icon bas wenige, was uns bavon erhalten ift. Raum burfte biefes bas Trauerfpiel fein, welches Leffing für ben Schauspieler Roch zu schreiben angefangen und fast vollenbet batte, als er auf die Kunde, daß Roch von der Truppe der Frau Neuber abgebe, es vernichtete. Die innige Beziehung ju Beige mar für bie Anregung von Leffings bramatifder Schaffungsfraft von großer Bebeutung, ba bie Buhne ben Mittelpuntt ihres vertrauten Umgangs bilbete, fie ihre Ansichten barüber leibenschaftlich aus: . tauschten und ihre Berjuche fich ju gegenseitiger Beurtheilung mittheilten; aber Leffing ging barin weiter als ber fceue Beiße, bağ er auch mit ben Schauspielern felbft in nachfte Berührung trat. Beife warb burch Leffings jungen Gelehrten veranlagt, ein schon in frühesten Sahren nach ber befannten Erzählung bei Betronius gebichtetes Luftfpiel bie Ratrone von Ephefusneu zu bearbeiten, wodurch biefer zu einem Entwurfe beffelben

Stoffes angeregt warb, ber bem Freunde fo fehr feinen eigener gu übertreffen ichien, bag er fein Stud ins Feuer werfen wollte Einem andern Stude Beiges, bem fünfattigen Luftspiel bei Reichtgläubige, machte Leffing ben Borwurf, es fei eine pièce à tiroir, ein Schublaben: ober Bertleibungsftud; er felbft entwar' eine felbständige Bearbeitung bes Gegenstandes. Sierzu benutte er eine Rebenhandlung eines englischen Studes von Wycherlen bie er in ber Beife feines Damon auszuführen gebachte, bod fam er mit bem Entwurf nicht über ben zweiten Aft binaus Leffing war bamals so gang von ber bramatischen Romposition erariffen, daß fich ibm, wie er felbst saat, alles bramatisch gestaltete. mas Goethe in gleicher Beise von sich felbst ergablt; nur war es bei biefem mehr bie bialogische Form, mahrend Leffing jeben Stoff gleich bramatisch juschnitt, die ganze handlung und Art ber Durchführung erfann. Bielleicht fällt noch in bas Enbe beg leipziger Aufenthaltes die biefem Sahre angehörige erfte Bearbeitung bes Luftspiels ber Difogon in einem Aufzug. Beranlaffung bazu bot die Kunde von einem gleichnamigen befonders gepriefenen Stude bes Menander, beffen Bruchftude ei burchgegangen war: aber bei Menander bat ber Weiberhaffer Simblos eine febr fromme Frau, beren Aufwand ibn besondere Leffing tonnte nichts weiter als ben Titel bes Stude benuten; einen befondern Bug scheint er einem Luftspiele von St. Foir entnommen ju haben. Bei aller Gewandtheit und -Renntniß bes auf ber Bubne Birkfamen fehlt es bier an feinerer Charafteriftit; bie Sandlung war geschickt angelegt, boch fab fich Leffing felbft fpater veranlaßt, noch eine Reihe bon Szenen ein: gulegen. Unter feinen bramatischen Entwürfen finden fich noch einige, die gleichfalls biefer Reit angeboren tonnten, wie ber Blan Bu bem Luftspiel ber gute Mann, worin er bie handlung eines

Stückes von Congreve wesentlich vereinsachte, der Bater ein: Affe, der Sohn ein Geck, wozu er den Charakter des Alten demselben Luftspiel Congreves entnahm, das Schäferspiel die beiderseitige Ueberredung u. a.

Die Berbindung mit der Bühne, die für sein leipziger Leben und seine bramatischen Lehrjahre so bebeutend geworden, sollte unsern Dichter auch von Leipzig vertreiben. Die Gesellschaft der Frau Neuber gerieth nämlich bald nach seiner Rücklunft in Berfall; ihre besten Mitglieder verließen sie, und da Lessing, der für die Schulden eines oder einiger der Abgehenden gebürgt hatte, sich bei der Zahlung im Stich gelassen sah, entstoh er den ihn immer mehr bedrängenden Gläubigern, wie so viele Jahre später in ganz anderer Weise Jean Paul. Auf der Reise nach Berlin erstrankte er in Wittenberg. Das nach seiner Genesung dem Bater gegebene Versprechen, hier seine Studien fortzusehen, konnte er nicht erfüllen, da er auch in Wittenberg von seinen Gläubigern versolgt wurde. So eilte er gegen Ende des Jahres 1748 nach Berlin, wo sein Freund Mylius unterdessen bei der rüdigerschen Zeitung eine Anstellung gefunden hatte.

Ob er in Berlin bleiben wollte ober bort Empfehlung und Mittel zu erlangen hoffte, sich an einen andern Ort zu begeben, wo seine Neigung zur Bühne erwünschte Nahrung finde, wissen wir nicht. Am 20. Januar 1749 klagt er, daß gerade der Mangel einer anständigen Kleidung, um welche er die Mutter vergebenst gebeten, seinem Unterkommen in Berlin bisher entgegengestanden habe. Berlin will er bald verlassen und nach Wien, hamburg oder Hannover gehn; an allen drei Orten sinde er sehr gute Bekannte und Freunde; jedenfalls werde er auf seiner Wanderschaft sich in die Welt zu schieden lernen. Aber der Bater besahl ihm, sofort nach Hause zu kommen, da er fürchtete, er gehe nach

Bien, um Romöbien ju fcbreiben, und er vernommen, bag er an ber rubigerichen Zeitung zur Frohne arbeite, babei hunger und Rummer ausstebe. Sierauf erwiederte er bem anaftlich besoraten Bater, seine Absicht sei nicht weniger in ber Welt und im Umgange ber Menichen als in Buchern zu ftubiren. Bon feinem Briefwechsel mit Romödianten habe er eine gang faliche Borftellung, ba biefe nur bagu bienten, ibn ber Welt vortheilhaft bekannt zu machen. "Rach Wien habe ich an ben Baron Seiller geschrieben, welches ber Director von allen Theatern im Defterreichischen ift, ein Mann, beffen Befanntichaft mir feine Schanbe ift, und mir noch Zeit genug nüten fann. 3ch habe nach Danzig und Sannover an gleiche ober wenigstens febr geschickte Leute geschrieben. — Werfen Sie mir nicht bagegen ein, es kennten mich nur Komödianten. Wenn mich bie kennen, so muffen mich nothwendig auch alle kennen, die meine Arbeit von ihnen baben aufführen feben. - Ich wollte nur, bag ich beständig Romödien geschrieben hatte, ich wollte jebo in gang andern Um-, ftanben fein; die von mir nach Wien und Sannover gekommen find, habe ich sehr wohl bezahlt erhalten." Trop aller Reigung zur Bühne und zur Berftellung eines beutschen Dramas erklärte Leffing fich bereit, eine Stelle am philologischen Seminar zu Göttingen anzunehmen, ja er wollte auf ben Bunich bes Baters besbalb an den Kurator von Münchhaufen und Brof. Gesner ichreiben, wohl im fichern Glauben, die miffenschaftliche Thatigkeit konne feine bramatischen Arbeiten nicht hindern. Auf bes Baters weitern Bersuch, ihn bom Romöbienschreiben abzubringen, erwiebert er am 28. April mit vollstem Bewußtsein ber Sobe bes ibm vorschwebenben Bieles bramatischer Dichtung, wogegen er seine Lieber als bloke Bersuche und Rleinigkeiten bezeichnet, beren er längst mube geworben: "Wenn man mir mit Recht ben Titel

eines beutschen Molière beilegen fonnte, fo fonnte ich gewiß eines emigen Ramens verfichert fein. Die Babrbeit ju geftehn, fo babe ich awar febr große Luft, ibn zu verdienen, aber fein Umfang und meine Dhnmacht find zwei Stude, bie auch bie größte Luft erftiden konnen." Richt übel habe er getban, bag er ju feinen Jugenbarbeiten etwas gewählt, worin noch fehr wenige feiner Landsleute ihre Rrafte versucht, und es murbe thoricht fein, eber bamit aufzuhören, bis er Meifterftude geliefert habe. Behauptung, ein Romöbienschreiber tonne fein guter Chrift fein, icheine ibm unbaltbar: sei ja beffen Amed teinesweas undriftlich. Was werbe ber Bater fagen, wenn er ihm gar eine Komöbie mache, welche auch die Theologen loben würden? "Wie wenn ich eine Romödie auf die Freigeifter und auf die Berachter Ihres Standes machte? 3ch weiß gewiß, Sie wurden vieles von Ihrer Schärfe fahren laffen." Das bier angebeutete Luftspiel ber Freigeift schrieb er wirklich noch im Laufe bes Jahres 1749. Die Sandlung bes Studes ftimmt, wie Leffing felbft fpater bemertte, mit ber bes Luftiviels Gigenfinn bes Bergens und Geiftes von de l'Iste, aber wenn ber Frangofe in ben beiben Liebhabern nur die Berfchiedenheit bes Temperaments barftellt, fo läßt Leffing ben Unterschied ber religiöfen Denkart bervortreten, indem er den einen als Freigeist schilbert, wozu er in bem freigeiftischen Berlin Friedrichs II. Mufterbilber genug fanb. Dag nicht allein Abraft ber Freigeift fei, sondern mehrere andere Berfonen bes Studes Arten von Freigeiftern, fo bag fie gufammen beffen Titel erfüllten, bemerkte er felbft fpater. Abraft, ben ber faliche Ehrgeis bes Berftanbes jum Freigeift gemacht, fühlt fich burch bie Sobeit driftlicher Reinbesliebe befehrt. Es fehlt bem freilich an manchen Längen leibenben Stude feineswegs an Frische und lebenbiger Charatteriftit. Wie febr Leffing feine tiefften Ueberzeugungen und Anschauungen, fern von ber gewöhnlichen Leichtfertigkeit ber Komöbienschreiber, in feine Stude verarbeitete. zeigt bas fleine bemfelben Sabre 1749 angehörende Drama, bie Juben, worin er, geftüst auf die driftliche Lebre von ber Feinbesliebe, die Unbilligkeit bes Saffes gegen die Ruben barftellte. Der göttinger Theolog Michaelis machte, als bas Stud fünf Jabre fpater im Drud erschien, bagegen bie Bemertung, ein so ausnehmend tugenbhafter, gegen die fein Bolt verfolgenden Chriften wohlgefinnter Jube fei nicht unmöglich, aber allzu unmabriceinlich: ber Dichter batte ibn in Berbaltniffe feten muffen. welche ein folches Aufgeben bes Saffes gegen bie Chriften begrunbeten. Aber Leffing meinte feinen Juben gerabe ju biefer schönen Dulbung und Liebe baburch befähigt zu haben, baf er ibm Reichthum, eine große auf Reisen erworbene Erfahrung und einen aufgeklärten Berftand verlieben habe. Neben biefen beiben Tendensdramen bes Sabres 1749 tritt besonders fein Bersuch bervor, die eben in bemfelben Jahre von bem Burger Samuel Benzi unternommene, aber gescheiterte Befreiung feiner Baterftabt Bern von der Thrannei des Rathes bramatisch zu gestalten. In Bengi wollte er ben Patrioten im Gegensat gum Aufrührer schilbern. Dieser wirb, wie er felbst fagt, von nichts als vom Beile bes Staates getrieben; er sucht nichts als bie Berftellung ber Freiheit, und zwar burch die allergelindesten Mittel, und wenn biese nicht anschlagen sollten, burch bie allervorsichtigfte Gewalt. Shatespeares Julius Cafar, von welchem acht Jahre vorher eine beutsche Nebersetzung erschienen war, hatte Leffing zu biesem Drama getrieben, worin er aber an ben brei Ginbeiten bes frangösischen Dramas ftrenge festhielt, mabrend er von ber Forberung beffelben, bag es nur an entfernten Orten und in entfernten Reiten fpiele und nur Berfonen vom bochften Stanbe

barin auftreten burften, fich entschieben frei machte. Es war ein fühner Gebante, eine folde Geschichte ber Gegenwart gur Darftellung bringen ju fonnen, und zwar nicht eine große Siegesthat, fondern ben Untergang eines helbenhaften Beitgenoffen. Im einzelnen läft fich im erhaltenen, bis in ben gweiten Aft reichenden Bruchftud ber Ginfluß bes fhatespeareschen Cafar nicht verkennen, beffen Brutus ale Borbild Bengis biente, wie auch bie übrigen von Leffing eingeführten Personen bes Studes an Shakespeares Caffins, Antonius und Cafar erinnern. Das Bruchftud ift, wie Leffings Ueberfetung bes Cafar, in Aleranbrinern geschrieben. Von Bern aus wurde die geschichtliche Wahrheit bes im zweiten Theile feiner bermifchten Schriften erschienenen Bruchstücks bestritten. Auch eine Bearbeitung bes Stichus von Plautus begann Leffing in biefem Jahre, unter bem Titel Weiber find Weiber, blieb aber im zweiten ber beabsichtigten fünf Atte ftehn. Die bei Blautus zu Grunde liegende Sandlung wollte er wesentlich burch Ginführung neuer Personen erweitern, die Stoff zu manchen charafteristischen Szenen boten. Die Namen ber Personen find jum "Theil beutsch ge-Endlich fällt in biefes Sahr auch bas Bruchftud einer Rauberober Tarantula, welche eine Satire auf Die Seltsam= teiten ber italienischen Opernterte, besonders bes bi Billati, sein follte, ber bamals zu Berlin folche lieferte. Daß er mit einer Uebersetung bes Catilina von Crébillon beschäftigt war, nach beren Beendigung er an den Dichter schreiben wollte, wiffen wir bon ihm felbft. Friedrich II. hatte bamals die Aufmertfamteit auf biefes Stud befonbers bingelentt.

Aber nicht bloß in eigenen bramatischen Arbeiten wollte sich Lessing versuchen, um mit vollgereiften Früchten seines Schaffens bie beutsche Dichtung zu bereichern, sondern auch die Geschichte und Beurtheilung ber gesammten bisberigen Dramatit bachte er wesentlich zu förbern und baburch wieber auf bie beutschen Dramatiker ber Reit zu wirken. Dazu begann er in Berbinbung mit Mylius eine Bierteljahrichrift Beitrage gur hiftorie und Aufnahme bes Theaters. Die Borrebe gum erften ber vier erschienenen Stude ift bom Ottober 1749. Unfer Theater, beift es bier, sei baburch so einformig geworben und zuruckgeblieben, baß man fich um die griechischen und romischen bramatischen Dichter und um bie Schaubuhne ber Staliener, Englander, Spanier und hollander nicht gefümmert, blog die Franzosen burch bäufige Uebersetungen fich anzueignen gesucht und auf bas Theoretische ber Schaubühne fich nicht eingelaffen, nicht burch eigene ober frembe Abhandlungen bas Leere in ben meiften Lehrbüchern ber Dichtkunft erfüllt habe. "Wir wollen uns bemüben, fo viel in unfern Rraften ftebt, gur Aufnahme bes Theaters beigutragen. - Wir wollen theils auf die febn, die gu ibrer Arbeit ober gur Berbefferung ihres Gefchmads noch Borschriften nöthig haben, theils auf bie, bie nur burch Dufter aufgemuntert zu werben brauchen. Der erftern wegen wollen wir alles auffuchen, was fowohl alte als neue, fowohl einheimische als ausländische Runftrichter bon ber Ginrichtung ber Schauspiele aeschrieben haben. Doch wollen wir gleich im voraus melben, bağ wir bie erften Anfangsgrunde biefer Runft übergebn werben. - Die brei Ginbeiten find auch Schülern befannt. Allein Abhandlungen über bie Wahrscheinlichkeit, über bas Romische, über bas Erhabene, über bie Charaftere, über bie Sittensprüche und über andere beträchtliche Theile sowohl ber Tragodie als Romobie werben vielen, wo nicht was gang Reues, boch was Angenehmes fein. Wo wir von biesem ober jenem feine Abhandlung, in was für einer Sprache es fei, finben, wollen wir unfere eigenen Bebanken mittbeilen. Wir wollen uns bestreben, bag fie allezeit von ber Bernunft und von ben Beispielen alter und neuer Deifter unterftütt fein mogen. Bas wir alsbann von ben Regeln fammeln, wollen wir in ber Beurtheilung ber neuesten theatraliften Stude anzuwenben fuchen. Diefe Beurtheilung foll allezeit ohne Bitterkeit, ohne Borurtheile angestellt werden. wollen, wiber bie Gewohnbeit ber Kunftrichter, mehr bas Schone als bas Schlechte auffuchen. Wir wollen mehr loben als tabeln." Aber bennoch wurden fie fich huten, die bramatische Dichtung als eine Arbeit barguftellen, ber jeber gemachfen fei, vielmehr wollten fie bie Erforberniffe jum fomifchen und tragifden Dichter beftimmen, untersuchen, wie weit fich beiber Bis und beiber Belebrfamteit erstreden muffe, und Borfcblage thun, wie jeber feine Rrafte prüfen konne. Endlich follten auch die Regeln ber Schaufpieltunft entwidelt werben. Gotticheds, von bem Mylius ausgegangen war, wird in allen Ehren gebacht; biefer habe fich große Berbienfte um bas beutiche Theater erworben und fei am geeignetften, die von ihm versprochene Geschichte bes Theaters zu liefern.

Unter Leffings eigenen Beiträgen ift am bebeutenbsten bie Abhandlung von dem Leben und den Werken des römischen Dichters Plautus und die Kritik über dessen Gefangene. Bei der erstern hatte er sich Brumohs Geschichte bes griechischen Theaters äußerlich zum Muster genommen, in der andern die Beurtheilung der einzelnen Stüde eigenthümlich eingekleidet. Lefsing bringt darauf, daß man den Plautus vom Standpunkte seiner Zeit betrachte. Die schlechten Scherze lege der Dichter nur Knechten, Parasiten und verliebten Alten in den Mund. Als eine große Schönheit rühmt er, daß Plautus unvermuthete Fälle, die er anzubringen gedenke, auf eine so seine Art vorbereite, daß sie die Annehmlichkeit der Ueberraschung nicht verlieren, wogegen

viele neuere Dramatiker auf bie gröbite Beife porbereiteten, baft auch der bummfte Zuschauer alles vorhersehe. Er gebenkt hierbei auch ber von Houdar be la Motte neben ben brei Ginheiten bervorgehobenen Ginheit des Antheils (l'unité de l'interêt). In Bezug auf die Berletzung der Ginheit der Zeit oder vielmehr der biefer zu Liebe eintretenden übermäßigen Beschleunigung ber Sandlung entschuldigt Leffing ben Plautus mit bem Beispiel fo vieler Dichter, wobei er auf eine barauf bezügliche Ausführung von Corneille verweift. Der romifche Dichter fete nur guweilen einige fleine Schönheiten ber Runft größern und wesentlichern zu Liebe aus ben Mugen. Die Gefangenen erflärt er trot einiger Unregelmäßigkeiten und fonstiger Anftogigkeiten für bas iconite Luftspiel, welches jemals auf das Theater gekommen. Das schönfte Luftspiel nenne er basjenige, welches nicht allein die sonftigen Schönheiten biefer Dichtart (finnreiche Gebanten, artige Ginfalle, angenehme Scherze, fünftliche Berwidlungen und natürliche Auflöfungen) größtentheils befite, fondern auch ber Abficht bes Luft= fpiels am nächsten komme, welche barauf gerichtet fei, bie Sitten ber Buborer zu bilben und zu beffern. "Die Mittel, die bie Komödie bazu anwendet, find, daß fie bas Lafter verhaßt und bie Tugend liebensmurbig vorstellt. Weil aber biefe allzu verberbt find, als daß biefes Mittel bei ihnen anschlagen sollte, fo bat fie noch ein träftigeres, wenn fie nämlich bas Lafter allezeit unglücklich und bie Tugend am Ende glücklich fein läßt; benn Furcht und hoffnung thun bei ben verberbten Menschen allzeit mehr als Scham und Chrliebe." Die meiften tomischen Dichter, fährt er fort, bätten gemeiniglich nur das erstere angewandt, woher es fomme, bak ihre Stude mehr ergesten als fruchteten. In ben Gefangenen habe Plautus ein Stud ju liefern gesucht, woburch bie Guten beffer murben, und bies fei ibm fo meifterhaft

gelungen, daß ibn niemand barin übertroffen habe. Er habe aber baburch noch ein besonderes Lob verdient, daß er die gereinigte Moral bes Studes nicht burch ben allgu gärtlichen Affekt ber Liebe geschwächt habe, worin er leider keinen Nachfolger ge-Unendlich wäre ber Rupen gewesen, wenn man ihm hierin gefolgt mare; benn bie Bubne murbe bann in ber allereigent= lichsten Bedeutung die Schule guter Gitten geworben sein. Much babe Blautus in biefem Stude ben folgenden Dichtern bas erfte Beispiel gegeben, wie das Luftspiel burch erhabene Gefinnungen zu veredeln fei. Leffing war es barum zu thun, feinen zelotischen Berfolgern gegenüber das Luftspiel daburch zu beben, bag er ihm eine sittliche Wirfung als bochftes Riel anwies, und biese sittliche Bebeutung der Komödie, auf die er fich schon seinem Bater gegenüber berufon mußte, bat er auch fpater immerfort bervorgehoben. wenn auch in anderer Weise begründet. Un ben sonstigen früher angebeuteten gufälligen Schönheiten fehle es ben Befangenen auch nicht. Statt biefe Schönheiten umftandlich ju entwickeln und ihren innerlichen Werth festzuseten, wolle er fie lieber in einer Nachahmung empfindlich machen, die er in einem ber nächften Stücke zu liefern verspricht. Es ift unzweifelbaft, bag er bei biefem nicht gehaltenen Beriprechen feinen mobl ichon bamals größtentheits ausgeführten Schat im Auge batte. Bergleichen wir bieles Luftfviel mit bem ju Grunde liegenden Erinummus bes Blautus, fo bat ber beutsche Dichter bier mit bewunderungs: würdiger Ginsicht alles nach unfern Sitten Anftogige, auch viele Unwahrscheinlichkeiten ber Sandlung weggeschafft, und mit treuefter Benutung aller trefflichen Buge ein bon Grund aus neues Stud geschaffen. Benn bei Blautus ber eble und fluge Callicles, bem fein auf Reisen gebender Freund feine Rinder anvertraut bat. ben Mittelpunkt bildet, fo machte Leffing die von ihm fittlich

gehobene Liebe bes Leander, welche endlich allen gufälligen Sinberniffen und hemmungen jum Erot ihr Biel erreicht, jum Mittelbunkte bes Studes, woburch er eine Raschbeit, Folgerichtigfeit und Einheit ber Sandlung gewann, beren Bergleichung die plautinische robe Aneinanderreihung der Szenen recht ins Licht fest. Die Ramen ber Berfonen bat er in ganabare neuere, aber nicht in beutsche, vermandelt. Auch ben Bfeubolus bes Blautus gebachte Leffing ber beutschen Buhne zu nähern; ba er aber balb fand, baß bie von ihm beabsichtigten Aenderungen bazu nicht genügten. ließ er es beim Entwurf bewenben. fehr er sich bamals mit bem frangösischen Luftspiel vertraut gemacht hatte, ergibt fich am schlagenbsten baraus, bag er gerabe im Jahre 1750 ein einaktiges Luftspiel Palaion in frangösischer Sprache auszuführen begann, bas er feche Sahre fpater unter bem Titel Bor biefem mit manchen Beränderungen bollendete. Biele andere Arbeiten beschäftigten ibn zu berfelben Reit, Die aber erst später erschienen ober unvollendet blieben. Auch dachte er icon an eine Ueberfetung von Calberons fpater von Schrenvogel (Beft) auf die beutsche Bubne gebrachtem Drama Das Leben ein Traum.

Eine ganz andere Beschäftigung nahm in den nächsten Jahren Lessings ganze Thätigkeit in Anspruch. Bom Februar bis zum Dezember 1751 schrieb er zu der vossischen Zeitung das Beiblatt das Reueste aus dem Reiche der Literatur, welches gerade die dramatische Dichtung ganz ausschloß. Am Ende des Jahres ging er zur Bollendung seiner Studien nach Wittenberg, von wo er in den letzten Monaten des folgenden als Magister der freien Künste nach Berlin zurücksehrte. Der Aufenthalt auf dieser vorwiegend theologischen Hochschule hatte ihn zu genauester Leschäftigung mit der Resonationsgeschichte getrieben;

aber baneben batte er ben romifden Dichtern, besonbers bem Martial und Horag, fich jugemandt. Rach Berlin gurudgefehrt, fette er feine Thatigfeit für bie voffifche Reitung fort. Im folgenben Rabre lieft er bie beiben erften Banbe feiner bermifchten Schriften ericeinen, welche feine Lieber, Dben, Rabeln und Sinngebichte, sowie auch eine Reibe von Briefen literarischen Inhalts enthielten; "einige ernfthafte Abhandlungen und verichiebene größere Boefien", befonbers bie bramatifchen Stude, wünschte er nachfolgen zu laffen. Bon lettern erschienen im Sabre 1754 im vierten Bande nur ber junge Gelehrte und bie Ruben; ob biefe zwei Broben, bemertte er, einige Begierbe nach seinen übrigen bramatischen Arbeiten erweden würden, sei er sehr begierig zu erfahren. "Ich schließe bavon alle biejenigen aus, welche bier und ba ungludlicher Weise schon bas Licht gefeben baben.\*) Gin befferer Borrath, bei meldem ich mehr Rrafte und Ginficht habe anwenden konnen, erwartet nichts als bie Anlegung ber letten Sand. Diefe aber wird lediglich bon meinen Umftanben abhangen. Gin ehrlicher Mann, ber nur einigermaßen gelernt hat, fich von dem Neugerlichen nicht unterbrücken zu laffen, tann zwar faft immer aufgelegt fein, etwas Ernfthaftes ju arbeiten, besonders wenn mehr Anftrengung bes Fleißes als bes Genies bazu erforbert wird: aber nicht immer etwas Witiges. welches eine gewiffe Beiterkeit bes Geiftes verlangt, die oft in einer gang andern Gewalt als in ber unserigen ftebt. Es rufen mir ohnebem fast berfäumte wichtigere Biffenschaften gu: Satis est potuisse videri."

hiernach schien er ber bramatischen Dichtung in Bufunft entsagen zu wollen. Aber noch in bemfelben Jahre begann er

<sup>\*)</sup> Damon und bie alte Jungfer.

feine theatralische Bibliothet, welche eine fritische Geschichte bes Theaters aller Zeiten und aller Bolfer, jedoch ohne bestimmte Ordnung, in einzelnen felbständigen Auffaten geben follte. Saupt= beiträge zu diefer bis jum Sabre 1758 fortgefesten Bibliothet find feine beiden Abhandlungen von den lateinisch en Trauerfpielen, die unter bem Ramen bes Geneca befannt find, und von bem weinerlichen ober rübrenben Luftfpiele. In ber erstern entwickelt er ben rafenden Bercules und den Thueft, macht auf ihre Borzüge und Mängel aufmertfam, vergleicht fie mit den benfelben Gegenftand behandelnden Dramen bes Gurivides und neuerer Dichter und beutet an, wie ein neuerer Dichter biefe Stoffe am besten barftellen wurde. Bei Curipides, bemerkt er, brücke sich allezeit die Sprache der Natur aus, er übertreibe nichts und wiffe nicht, was es beife. den Mangel der Empfindung mit Wit erfeten. "Aber glücklich find die, welche ihn noch fo erfeten können! Sie entgeben boch wenigstens der Gefahr, platt, etel und maffericht zu werben." Mus der Kabel eines Trauerspiels, beißt es weiter, brauche keine gute Lehre ju fliegen, wenn nur einzelne Stellen uns bon nutlichen Wahrheiten unterrichteten, doch sei so viel nothwendig, baß man auch feine bole Lebre baraus folgern konne. erklärt er fich entschieden gegen "eine sogenannte fritische Dicht= funft" (Gottsched), wonach man erst eine Wahrheit sich vorstellen und bernach eine Begebenheit bagu fuchen ober erbichten folle. "Die Alten mußten, daß bei jeder Begebenheit ungahlige Bahrheiten anzubringen wären, und überließen es bem Strome ihrer Gebanten, welche fich befonbers barin ausnehmen murben." Bei bem Thueit bemerkt er, die Fabel des Studes, die er ausführlich erzählt, jei einfach, ohne alle Episoben, von welchen die alten tragischen Dichter überhaupt feine Freunde gewesen. "Gie führten ben Saben ihrer Sandlung gerabe aus, und verließen fich auf ibre Kunft, obne viele Berwicklung fünf Afte mit nichts zu füllen. als was nothwendig zu ihrem Zwecke gehörte." An den brei Einheiten halt er noch immer feft. Die Abhandlung bon bem weinerlichen und rührenden Luftspiele wurde burch Gellerts Auffat über bas rührende Luftspiel und bie aus bem Frangoffichen überfette Schrift Betrachtungen über bas weinerlich Romische veranlagt. Man babe in neuester Reit. beginnt er, bas Luftipiel um einige Staffeln erhöht, bas Trauerfviel um einige berabgesett, wobei er aus bem Charafter ber Frangofen und der Englander herzuleiten fucht, daß jene bas eine, bieje bas andere gethan, ohne aber viel Gewicht auf biefen Gedanken zu legen. Bon dem bürgerlichen Traueriviele verspricht er zu einer andern Zeit zu handeln. Das weinerliche Luftspiel, bas nur zu rübren fuche, fest er bem Boffenfviel entgegen, bas nur jum Lachen bewegen wolle; die mabre Komodie thue beides. Dennoch babe bas weinerliche Luftspiel nur die Sälfte bes Rugens der wahren Komödie, und auch davon gehe allzuoft nicht wenig ab, ba fie nur auf ausgesuchte Buschauer berechnet sei, die baburch nicht belehrt, vielmehr in der ftolgen Ginbildung bestärkt würden, baß fic die eblen barin bargeftellten Gefinnungen jelbit bejäßen. Rum Schluffe fucht er ben Berbacht bon fich abzuwehren, bag er bie Stude Gellects au ben weinerlichen Luftspielen rechne; er habe in ihnen noch genug lächerliche Charaftere und satirische Büge angetroffen. Die Abhandlung über das bürgerliche Trauerfpiel ichrieb Leffing nicht, fondern liejerte ein Mufterftud derfelben nach bem ibm porichwebenben Abeal in feiner Dig Gara Camp: fon, wie er bie Borguge ber plautinischen Romobie burch seinen Schat barguftellen versucht batte, ber freifich die Dlängel berfelben möglichft zu vermeiden ftrebte.

In England batte George Lillos 1731 jum erstenmal aufgeführter Raufmann von London ungemeines Auffeben er= regt; ber Dichter ließ biefem burgerlichen Trauerspiele später bie verbängniftvolle Reugierbe folgen. Nach Lillos Tobe bichtete Ebward Moore 1753 in abnlicher Beife ben Spieler. Lillo war von bem Grundsate ausgegangen, bag nicht allein Fürsten und hochgeftellte Berfonen ben aus Lafter ober Schmache entspringenden Ungludefällen ausgesett feien, weshalb das Trauer= ipiel, bas gerabe folches Diggeschick barzuftellen berufen fei, nicht blok auf die höhern Stände beschränkt sein dürfe, sondern auch im mittlern Rreise ber Gesellschaft spielen burfe, und bie Wirfung, welche er zunächst burch seinen nach einer alten Ballabe gebichteten Raufmann bon London geubt, war eine ungebeure gewesen. Wir faben, wie Leffing bei ber Romobie besonderes Gewicht barauf legt, daß fie gur Befferung biene. "Die mabre Romöbie allein", batte er bemerkt, "ift für bas Bolk, und allein fähig, einen allgemeinen Beifall zu erlangen, und folglich auch einen allgemeinen Ruten zu ftiften." Ginen folchen allgemeinen Ruten glaubte er nun auch im bürgerlichen Trauer= fpiele zu finden, zu welchem die Engländer aus Merger gefommen. baß fie gekrönten Säuptern viel voraus laffen follten, indem fie. ju fühlen geglaubt, gewaltsame Leibenschaften und erhabene Ge= banken maren nicht mehr für jene als für einen aus ihrer Mitte. Leffing griff biefe Dichtung in ber festen Ueberzeugung auf, bag bas Unglud, welches in ben Rreifen bes burgerlichen Lebens, und zwar im Schofe ber Familie, fich begebe, allgemeiner bas. Bolt treffe als die bobe Tragodie mit ihren schrecklichen Leiben= schaften, und baf fie biefes um so eindringlicher rühre und belehre, als es in ihr gerabe bie ihm am nächften ftebenben Berhältniffebargeftellt finde und es bie baraus fich ergebenben Lehren un=

mittelbar verwenden konne. Welchen tiefen Anklang, welche gemaltige Rübrung gerabe bie Darftellung bes in ben Schof bes Familienlebens einbringenben, biefes bernichtenben Unglude ju erregen bermoge, bas batte Richarbsons Clariffa in munberbarfter Beife gezeigt. Go tam benn Leffing ber Gebanke, eine berartige bramatische Schilberung muffe gleichfalls von ber tiefften Birtung fein, ja fie muffe ben Familienroman an folder weit übertreffen, ba fie bas Ganze anschaulicher und in fich geschloffener gebe. Und es war kein Zufall, wenn er fich jum Gegenstanbe bes bürgerlichen Trauerspiels, womit er biefe Dichtart in Deutsch= land einführen wollte, eine ber Clariffa abnliche Familienge= ichichte mablte. Richarbsons Roman fdilbert bas Schicfal eines von einem elenden, auf die Rerftorung weiblichen Gludes ausgebenben Berführer betrogenen jungen Mabchens bis ju feinem jammerbollen Enbe; benfelben Gegenftand mablte Leffing ju feinem bürgerlichen Trauerspiele, mußte ibn aber, um in bem engen Raume bes Bubnenftudes bie volle Wirfung bervorzubringen. fich gurecht legen. Gingelne Buge nahm er aus englischen Dramen, aber nur weil er fie feinem 3mede burchaus gemäß fand, fo baß fie nicht als frembe, sonbern als ureigene Bestandtheile bes in fich abgerundeten Gangen fich barftellen. Wenn Leffing bas Stud nach England verlegte und ben Berfonen englische Ramen gab, so wollte er bamit wohl nur andeuten, baf er in feiner Dif Sara Sampfon bas in England entstanbene burgerliche Trauerspiel nach Deutschland verpflanzt habe; freilich follte man meinen, er hatte auch noch ben weitern Schritt thun follen. beutsche Ramen einzuführen, aber mabricheinlich bielt er es für amedmäßig, die Berfonen äußerlich nicht gar ju nabe an die Buborer berantreten au laffen. Der Rame bes Berführers Mellefont ift aus Congreves The double-dealer, Marwood wohl mit Anklang an die Willwood des Kaufmanns von London gewählt, die übrigen Namen gleichfalls englischen Ursprungs. Lessing wollte hier zeigen, wie eine weibliche Seele so leicht dadurch, daß sie einer undewachten Neigung nachgibt und sich durch den Schein der Liebe vom Pfade der Sitte und reinen Unschuld abstringen läßt, in grenzenloses Elend sich stürzt. Aber nicht allein elend soll sie werden, sondern zur größern Wirkung gerade im Augenblicke, wo ihr die schönste Hossfnung ausblüht, einen gewaltzamen Tod erleiden, wobei freilich der Zusall einen gar zu großen Spielraum gewonnen hat. Aber trefssich ersunden ist es, wie dieselbe Triebseder jene Hossfnung der reichsten Erfüllung nahe bringt und die Unglückliche vernichtet. Hierzu diente ihm eine ältere Geliebte, deren Gisersucht nicht ruht, dis sie den entsslohenen Ungetreuen ausgespürt hat.

3. Care hat in der Schrift "Lessing und Swift" (1869) S. 71 ff. auf die große Nebnlichkeit aufmerksam gemacht, welche bie Sandlung bes Studes mit ber traurigen Liebesgeschichte Swifts habe. Swift batte im Saufe von Gir William Temple bie Tochter eines Bermalters beffelben, Gither Johnson, fennen lernen, die er Stella nannte. Nach dem Tode Temples ward biese im Sahre 1701 seine Geliebte; von ber Innigfeit leidenschaftlichster Liebe zeugt sein für fie geschriebenes Tagebuch, bas aber allmäblich, da ibn eine andere Liebe immer mehr zu feffein begann, an Warme, Bertraulichkeit und Ausführlichkeit verlor. Die Tochter ber Raufmannswittwe van homriab in London. bie er Baneffa nannte, jog ibn unwiderstehlich an. Beider befaß er nicht die Rraft, dieser Reigung ju widerstehn, jondern er überließ fich ihr rudfichtslos. Als er 1713 von London nach Arland gurudtehrte, bat er Baneffa, ibm nicht gu folgen. Aber Dieje, welche von feine: Berbindung mit Stella nichts wußte,

eilte ihm nadt. Seine rauhe Behandlung entflammte ihre Liebe um fo mehr, und fie fette es burch, bag Smift, gerührt von biefer glübenden Leibenschaft, fich ihr gumanbte. Bitterfte Gifersucht und Gram ergriffen Stella, und brachten fie bem Tobe nabe. Als Strift biefes vernahm, ließ er; von Mitleib bewegt, burch einen feiner Freunde ihr fagen, er sei zu allem bereit, was ihr Troft und Rube bringen konne. Er vermählte fich bann beimlich mit ibr, worauf fie wieder genas. Aber Swift hatte nicht Kraft genug, Banessa aufzugeben. Als zu biefer ein bunkles Gerücht von feiner Che mit Stella brang, befragte fie felbst brieflich ibre gludlichere Rebenbuhlerin, welche ihr die schredliche Wahrheit nicht vorenthielt, aber jugleich Baneffas Brief Swift mit tiefer Ent= ruftung zusandte und fich nach Woodpark gurudzog. In bitterftem Born ging Swift zu Baneffa, warf ihren Brief an Stella auf ben Tifch und entfernte fich ftumm. Baneffa fiel barüber in ein bibiges Rieber, bas fie binraffte. Auch Stella erlag bald ihrem Das Leffing, bem bie traurige Geschichte ichon aus (Bram. Bables Wörterbuch befannt fein mußte, fie bei feiner Dig Sara Sampson im Auge hatte, wirb man Caro unbedenklich zugestehn muffen, aber er hat fie mit großer kunftlerischer Ginficit fich gang ju eigen gemacht, fo bag felbst Engländern bie Entlehnung bes Stoffes entging.

Miß Sara stellt sich uns als eine zarte tiefeble Scele bar, bie freilich burch ihren Bater verzärtelt worden und der Leitung und Unterweisung einer mit dem Strahle reiner Liebe sie durchglühenden Mutter entbehrt hat. Der mit vollem Liebreiz außzgestattete, in allen Mitteln der Berführung gewandte Mann weiß das ahnungslos ihrer Reigung sich hingebende, seine innerste Seele gegen ihn öffnende Mädchen so zu bestricken, daß es, da der Bater nachtheiliger Gerüchte wegen die Berbindung nicht zu-

gung hat endlich ben gewandten Berführer zu ber reinen und garten Dig Cara ergriffen, die feine Ahnung von bem Lafter hat, womit biefer fo vertrant geworben; aus innigfter, ihr ganges Befen erfüllender Liebe verläßt fie ben Bater und wird im Pausch ber Leibenschaft seiner Gier zur Beute. Alber die Leibenschaft hat ben geringften Theil an biefem Berhaltnig, ihre innigfte, berglichfte Reigung fieht in ihm alle Borguge Schönfter Männlichkeit und findet in feiner Liebe ben Mittelpunkt ihres Lebens; felbft das Geständniß seiner ebemaligen Ausschweifungen trübt ihr sein Bild nicht, ja fie municht nur ihm por bem himmel angetraut ju fein, ohne alle sonstigen Anforderungen an Namen, Rang und außeres Leben. Aber überftrömt and die bergliche Liebe biefer reinen Beiblichkeit feine Geele mit nie gefühlter Bonne; bie wahre Tiefe ber Liebe, welche in ber unauflöslichen Berbinbung ben seligsten Genuß findet, sich gang hingibt, indem fie bas eigene Wesen aufopfert, ift ihm fremd; die Che haft er noch immer als ein unerträgliches Joch, er wurde fich nie bazu beftimmen laffen ober es unwillig abschütteln. Man vergleiche biermit das ähnliche und boch fo verschiedene Berhältniß ber Lieben= ben in Goethes Stella, bei welcher gleichfalls Swifts traurige Geschichte zu Grunde liegt.

Der erste Aufzug beginnt mit ber Ankunst bes Baters ber Unglücklichen, welcher ber Tochter volle Bergebung angedeihen zu lassen verspricht; sobann läßt der Dichter uns einen tiesen Blick in das unselige Berhältniß von Miß Sara thun, beren Geliebter freilich von der Herzlichkeit und dem bittern Schmerze berselben gerührt ist, aber durch seinen Wankelmuth und sein

ihrer Gefcichte berichtet (IV, 8), hat fie größtentheils ihrem Zwede gemäß erfunben.

Sträuben gegen jebe äußere Schranke sie unglücklich machen wird; am Schluffe zieht die von Marwoods Ankunft drohende Gefahr als dunkle Wolke herauf, von welcher wir die Durchkreuzung der Absicht des Baters und die völlige Vernichtung des Glückes der mit vollster Seele an Mellefont hängenden edlen Dulberin fürchten müffen. Freisich würden Marwoods Ankunft und alle Minen, welche diese gegen die gehaßte Nebenbuhlerin springen lassen kann, ihres Zweckes versehlen, gingeder Bater rascher zu Werkeund machte nicht einen unbegreislich langen Umweg: aber das Schicksal sollte sich an Sara erfüllen, und so kommt der Bater, obgleich er noch zur Zeit am Aufenthaltsorte der Tochter erscheint, doch zur Rettung zu spät. Daß hierin eine große Unwahrscheinlichkeit liege, läßt sich nicht leugnen, doch ist siemlich verdeckt.

Der zweite Aufzug, ber uns bas ganze Rüftzeug von Marwoods ränkevoller Berstellung und trügerischer List enthüllt, läßt
uns ahnen, daß bas auf die Nebenbuhlerin eifersüchtige, in ihrem
Stolze so arg gedemüthigte Weib, das um jeden Preis den Untreuen sich wieder dienstbar zu machen trachtet, ihre Absicht erreichen werde. Mellesont zeigt sich in seiner ganzen Schwäche;
sie weiß ihn zu bereden, so daß er im besten Zuge ist, wie niederträchtig es ihm auch scheinen muß, seine Sara ganz aufzugeben;
zwar rafft er sich, als er Marwood verlassen hat, noch einmal
zusammen und erklärt, Sara nicht aufgeben zu können, aber
wir wissen, wie viel die Lockungen des buhlerischen Weibes und
ihre List vermögen, und als diese, die nur ein Mittel sucht, der
Rebenbuhlerin irgend beizukommen, von ihm auf eine etwas
anstößige, vom Dichter nicht genug begründete Weise\*) die Erlaub-

<sup>\*)</sup> Nachbem er einige Augenblide nachgebacht hat, gewährt er biefe Bitte, weil er hofft, durch Gestattung berselben sie wegzubringen, und weil sie ihm heilig versprochen hat, nichts Anstößiges zu äußern. Es läßt sich dies nur durch großen

Leffing ale Dramatiter.

niß erhält, Sara unter bem Namen einer Berwandten Mellesonts zu besuchen, ahnen wir, daß sie, trot aller genommenen Borsicht, ihres Zieles nicht versehlen werbe.

Im britten Aufzug hatte ber breimalige Szenenivechsel burch ten Wegfall ber erften und letten Szene vermieben werben können. ba biefe keineswegs durchaus nöthig find, ja auch die Ankundi= gung bes Besuches in ber zweiten Szene mare entbehrlich. Aber ber Dichter überließ fich hier gang ber auf ber englischen Buhne berrschenden Freiheit, um den Berlauf der Sandlung möglichft gu vergegenwärtigen. Erft hier läßt er die früher absichtlich übergangene bittere Qual bervortreten, welche ber Gebanke, ben Bater burch ihren Fehltritt fo tief befümmert zu haben, in Saras Seele erregt; ihre Schuld scheint ihr jest fo groß, bag fie keine Berzeihung von ihm annehmen ju burfen glaubt, und es ber bringenden Ueberrebung bes alten Dieners bebarf, fie jum Empfange bes ihr volle Bergebung mit rührender Bartlichfeit que sagenden Briefes zu vermögen. Marwoods Besuch wird burch eine Unpäglichkeit unterbrochen, worin diese in Folge ber Runde von der ihrer Nebenbublerin angebotenen vollen Berzeihung ge-Wenn Marwood nicht sogleich Mellefont in den Augen Saras berabzuseten sucht, so liegt ber Grund in ber Absicht bes Dichters, borber noch in einigen Szenen die Freude des Baters über ben Erfola seines Briefes und Mellefonts Stellung Sara gegenüber zur Darftellung zu bringen.

Wir erfahren im vierten Aufzug, wie Mellesont noch immer ben Gebanken an die Ehe nicht ertragen kann, wenn er auch

Mangel an Einsicht und fraftigem Wiberstand erklären; benn auf ihr heilig gegebenes Wort konnte er unmöglich bauen, und im Grunde hatte er von Marwood nichts zu fürchten, da er die Geliebte ihrer Rache entziehen konnte, auch ihre Enthüllungen nicht zu schenen brauchte.

seinen Wiberwillen als eine bloße Grille betrachtet, wie er aber seft entschlossen ist, Marwood zu entfernen, beren zugesagter wiedersholter Besuch ihn noch immer besorgt macht, eine Sorge, die auch ben Zuhörer ergreift. Wenn wir in jenem Abbrechen des Besuches etwas Willfürliches nicht verkennen können, so ist dagegen die zweite Unterredung der beiden Geliebten Mellesonts meisterhaft geschildert, besonders glücklich die Art ersonnen, wie Marwood dazu gebracht wird, sich zu erkennen zu geben, und durch ihren Triumph über die knieend vor ihr liegende Sara diese in äußerste Aufregung versett.

Den weitern Racheplan beutet Marwood am Schlusse bes vierten Aufzugs nur an, und erst im Laufe des fünsten entwicklt sich allmählich, wie sie ihre Rache zur Ausstührung gebracht. Sara selbst tritt am Schlusse wie verklärt hervor, da sie ihre Schuld gebüßt und ihrem gefränkten Bater ihre tiefste Reue ausgesprochen hat; jedes Gefühl von Rache ist ihrer Brust fern, nur die innigste Liebe ihrer zarten Seele gegen Bater und Geliebten erfüllt sie, und die Seligseit dieses Gefühls empsindet sie dis zum letzen Augenblick. Mellesont aber, der sich den Tod der Geliebten Schuld gibt, die er aus den Armen des Baters entsührt und ins Glend gestürzt habe, glaubt sein Berbrechen nur durch seinen Tod sühnen zu können, und so erfüllt der Dichter auch an ihm die poetische Gerechtigkeit.

Was die Ausführung im einzelnen betrifft, so verräth sich in den häusigen breiten, aussührlich entwickelnden Reden der Einsstuß des englischen Familienromans, deffen Ton übrigens dem alten Bater, bessen Diener und selbst Sara zuweilen nicht übel ansteht. Auch sonst läßt der Dichter sich gern gehn, ohne zu einer knappen, an den Gedanken und das Gefühl möglichst eng sich anschmiegenden Darstellung zu gelangen. In der Sprache

ist uns manches jetzt anstößig, was es zu Lessings Zeit nicht war. In Bergleich zu andern gleichzeitigen Werken treten frische Natürlichkeit und lebendige Anschaulichkeit uns wohlthuend entzgegen, wenn auch der Dichter noch nicht zur höchsten Freiheit der Bewegung sich durchgearbeitet hat. Den englischen Ton hatte Lessing hier im allgemeinen so gut getrossen, daß ein junger Engzländer darauf wetten wollte, daß Stück sei eine bloße Uebersetzung aus dem Englischen.

Leffing batte Dif Sara Sampfon im Anfange bes Sabres 1755 zu Botsbam geschrieben, wo er sich sieben Wochen in einem Gartenbaufe gang einsam aufhielt. Noch in bemselben Sabre erschien es mit bem bamals nur einen Aufzug biloenden Luftspiel ber Mifoann im fechsten Theil ber bermifchten Schriften. beren fünfter ben Freigeift und ben Schat gebracht hatte. Das Stud war auf die Buhnendarstellung berechnet. Leffing felbst äußert im Sabre 1757 in einem Briefe an Menbelssohn, er habe babei für ben Schauspieler eber zu viel als zu wenig gearbeitet, wober es gefommen, daß manche Stellen nicht zu beflamiren feien. Er unterscheibet bier amischen ben Geberben, welche ber Schauspieler immer in ber Gewalt habe, und benen, wogu eine besondere Berfaffung bes Geiftes nöthig fei, die ohne fein Buthun fie bon felbft berborrufe. Der Dichter, ber biefe Berfaffung am meiften erleichtere, beförbere fein Spiel am meiften; bies geschehe aber nicht baburch, daß man ben ganzen Affekt in wenig Worte fasse, sondern je mehr der Dichter ihn zergliedere und auf ben verschiedenen Seiten zeige, besto unmerklicher gerathe ber Schauspieler felbft binein. Go habe er II, 7 in ber aufgeregten Drohung ber Marwood nicht mit ben Worten "verstellen. verzerren und verschwinden" aufgehört, weil er im Gesichte ber Schauspielerin gern gewiffe feine Buge ber Buth baburch habe

erweden mögen, daß er ihre Einbildungökraft durch mehr finnliche Bilder erhist, als zum bloßen Ausdruck der Gedanken nöthig gewesen. III, 5 lasse er mit Fleiß Mellesont nicht gleich zum Briese greisen, sondern ihn rasch hintereinander eine Anzahl Fragen thun, welche unwillkürlich den Ausdruck der Furcht in seinen Gesichtszügen erweckten. Lessung dürfte aber hierin des Guten zu viel gethan haben. Daß Mendelssohn mehrere "schändliche" Perioden getadelt, die so holperig seien, daß die besten Zungen sie nicht aussprechen könnten, gibt er zu sie sinden sich IV. 1 und 8), und er will sie in der nächsten Ausgade verbessern, was aber unterblieb.

Die erste Aufführung bes Stückes, welche zu Frankfurt an ber Ober ben 10. Juli 1755 in Lessings Gegenwart ersolgte, hatte sich eines ausnehmenden Beisalls zu erfreuen. So war es ihm benn gelungen, der deutschen Bühne einen neuen Weg zu eröffnen, auf dem sie in größerer Sigenthümlichkeit sich bewegen konnte als in der abgenutzten französischen Form; ganze, frische Charattere hatte er hier mit großer Feinheit zur Darstellung zu bringen gewußt, und dadurch auch den Schauspielern eine neue Aufgabe zugewiesen, da es sich darum handelte, mit aller Feinheit der Charakteristik die vom Dichter gezeichneten Züge zu einer einheitlichen Persönlichkeit zu vereinigen. Lessing fühlte sich jetzt wieder ganz seiner dramatischen Neigung zugewandt, so daß er dem Verlangen nicht widerstehn konnte, mit einer bedeutendern Bühne, als Berlin ihm bot, in unmittelbare Verbindung zu treten.

So fiebelte er benn noch im Ottober beffelben Jahres wieber nach Leipzig über, wo bamals einer seiner leipziger Bekannten, ber Schauspieler Roch, an ber Spitze ber ausgezeichnetsten beutschen Bühnengesellschaft stand. Obgleich ihm die Aufführung seines bürgerlichen Trauerspiels sehr am Herzen lag, so erfolgte biefe boch erft im April 1756, weil man eine Verfürzung bes Stückes für nöthig hielt. Da Lessing selbst sich bazu nicht verstehn konnte, so übernahm sein Freund Weiße diese Mühe. Lessing war mit bessen Aenderungen nicht recht zufrieden. In der Dramaturg ie gesteht er, daß das Stück ein wenig zu lang sei, deutet aber zugleich an, daß er mit allen Verkürzungen, womit man es zu geben pflege, nicht so ganz einverstanden sein könne. "Freilich ist der übermäßigen Länge eines Stückes durch das bloße Weglassen nur übel abgeholsen, und ich begreise nicht, wie man eine Szene verkürzen kann, ohne die ganze Folge des Dialogs zu ändern." Auch in Leipzig sand Miß Sara Sampson großen Beisall, zu Gottscheds Aerger, der sich damit tröstete, daß nichts weniger für ein Stück belveise als der Erfolg, den es durch seine Reuheit habe.

Schon in Berlin hatte Leffing auch ben Blan zu einem andern bürgerlichen Trauerspiele gefaßt, ju einer Art von Fauft, beffen Namen bas Stud auch führen follte. Der Berführer follte ein falter Menschenfeind fein, ber feine Rreube baran bat, die Menichen burch ichlaue Benutung ihrer Leibenschaften ins Berberben zu ziehen, um bann mit teuflischem Sohn über ihren Untergang zu triumphiren. Indem diefer ben Fauft gunächft an seiner unbegrenzten Wigbegierbe faßt und ihm allmäblich ben Glauben an Gott und Tugend raubt, fturzt er ihn in alle Lafter, bis biefer endlich zur ichrecklichen Erfenntnig fommt, wie er bas schönste Glud zerftort und sich um allen wahren menschlichen Genuß gebracht hat, und so verzweifelnd endet, mahrend der Berführer über ben von seiner Sobe Berabgefturzten hohnlachend jubelt. Rach biefem Fauft, ben Beifing fpater als zweiten Fauft bezeichnet, fragt Menbelsfobn bereits am 19. Marg 1755. wo er zugleich zweifelt, ob Leffing biefem "burgerlichen Trauer=

spiele" ben Namen bes Fauft lassen werbe, was er gewiß nach einer spätern Aeußerung in ber Dramaturgie über die Ramen ber Personen nicht gethan haben würde. Neben biesem Faust gedachte er auch das Puppenspiel Faust in freier Weise zu behandeln.

In Leipzig follte feine ursprüngliche Reigung für bas Romische burch die ihm bier in die Sande fallenden Luftspiele Goldonis wieder gewedt werben, beren reiche fomische Aber. verbunden mit der Fulle ber Erfindung und großer Buhnenkenntniß, ibn fo mächtig anzog, baß er einen Auszug aus ben 28 ihm befannten Studen beffelben feiner noch immer fortgefesten the atralifden Bibliothef einzuberleiben gebachte. Doch feiner Unforberung einheitlicher Abwidlung und strenger Folgerichtigkeit ber Sandlung konnten jene üppigen Erguffe ber komischen Muse (in einem Briefe an Menbelssohn nennt er fie freilich "ziemlich regelmäßig") nicht genügen, und so sah er sich gebrungen, eines biefer Stude, Die gludliche Erbin, nach feiner Art frei bearbeitet, sogleich auf die Bubne zu bringen. "Aber nicht allein biefes Stud", fchreibt er am 8. Dezember 1755 an Menbelsfohn, "sondern auch noch fünf andere find großentheils schon auf dem Papier, größtentheils aber noch im Ropfe, und beftimmt, mit jenem einen Band auszumachen, mit welchem ich bas ernsthafte Deutschland auf Oftern beschenken will. Und alsbann caestus artemque repono.\*) Was sagen Sie bazu? Alles, was ich zu meiner Entschuldigung anführen fann, ift biefes, bag ich meine Rinbereien vollends auszuframen eile. Je länger ich bamit warte, besto barter, fürchte ich, möchte bas Urtheil werben, welches ich

<sup>\*) &</sup>quot;Rampfriemen und Aunst lege ich nieber." Er beutet mit biesen Borten bes siegreichen Faufttämpfers Entellus (Birg. Aon. V, 484) auf bas Enbe
feiner Luftspielbichtung.

einmal selbst über sie fällen dürfte." Offenbar wollte er seine dramatische Laufbahn einstweilen abschließen und einzelne frühere Plane, die ihm der Bühne nicht unwerth schienen, nach seinem jetzigen Standpunkt zur Aussührung bringen. Unter ihnen befand sich ohne Zweisel das mit der Jahrszahl 1756 bezeichnete einsaktige Lustspiel Bor diesem, eine neue Bearbeitung des 1750 in französischer Sprache begonnenen Palaion. Auch Beiber sind Beiber war wohl hierfür bestimmt, und ein paar andere Lustspiele, gewiß kein Trauerspiel. Bon der Bearbeitung der glücklichen Erbin unter dem Titel die Clausel im Testamente wurden zwei Bogen gedruckt; da Lessing sich aber vom Berleger, der die Fortsetzung der Handschrift zum Drucke verlangte, gedrängt sah, überwarf er sich mit diesem, wodurch der ganze beabsichtigte Band unterblieb.

Schon im Dezember 1755 hatte Leffing ben Antrag eines wohlhabenden jungen Leibzigers angenommen, ihn auf seiner großen europäischen Bilbungereise zu begleiten. Diese gange Beit über wollte er für die Lesewelt verschwinden, fo daß diese von Oftern 1756 an drei Jahre hindurch nichts von ihm zu febn noch zu hören bekommen follte. Die am 10. Mai begonnene Reise führte ihn zu Samburg mit bem berühmten Schauspieler Edbof jufammen, beffen Spiel und Umgang ibn febr angogen. Er hatte drei Luftspiele von Beige mitgenommen, um fie Echof zur Aufführung vorzulegen; bas eine bavon ließ er ihm ohne die beabsichtigten Aenderungen zurud, die beiden andern aber wollte er auf der Reise erft burchgebn. In Solland traf die Reisenden bie Nachricht von dem Ausbruch bes siebenjährigen Krieges und von der Einnahme Leipzigs, wodurch Leffings Reisegefährte zur Rückfehr nach seiner Baterstadt sich veranlagt fab. Lessina folate ibm, in ber hoffnung balbiger Fortsetzung ber Reise, aber nicht allein zerschlug sich biese völlig, sonbern es kam zu entschiebenem Bruche.

Much mabrend ber traurigen Zeit, welche Leffing in bem jest preußischen Leipzig verbrachte, meift auf Uebersetungen gur Friftung feines Lebens angewiesen, bagu bes Genuffes einer Bühne beraubt, ba Roch in Folge bes Krieges bie Stadt verlaffen hatte, hielt feine Liebe zur bramatischen Dichtung vor. In biefe Zeit fällt wohl ber Blan zur Bearbeitung ber Geschichte ber Birginia, beren Behandlung in bem gleichnamigen Stude bes Spaniers Montiano y Lupando er im Nahre 1754 als klaffisch bezeichnet hatte. Bon diesem Lobe mar er jest wohl zurückgetommen. Nicolai in Berlin batte in biefer Reit bie Bibliothet der ichonen Wiffenichaften begonnen, worin auch die Beschichte und die Berbefferung des Theaters berücksichtigt werden follten; er beabsichtigte dafür eine Abhandlung über das Traueribiel au schreiben, wogu Leffing icon im Buni ibm die Dittheilung seiner Gedanken über das burgerliche Trauersviel ver-Einen Auszug ber vollendeten Abhandlung iprochen batte. fandte Nicolai ben 31. August an Leffing, mit ber Bitte, ibm ausführlich feine Unficht barüber mitzutheilen. In biefer Abbandlung, welche nur Neues bringen follte, batte Nicolai ben bem Ariftoteles fo oft nachgeibrochenen Sat zu widerlegen gesucht, ber Zwed bes Trauerspiels fei bie Leibenschaften zu reinigen ober bie Sitten au bilben: bas Trauerspiel, meinte er, folle nicht bie Leibenschaften reinigen, sonbern fie erregen, und hiernach jeien die Arten und ber Werth ber Traueripiele zu beurtheilen. Leifing legte ausführlich feine abweichenbe Unficht im Briefe bom 13. November bar. Das Traueripiel tonne in feinen Berfonen alle möglichen Leibenschaften erweden, in ben Bufdauern bagegen nur eine, bas Mitleib, rege machen; Edrecen fei nur

bas überraschte und unentwickelte Mitleid, Bewunderung gleichfam das entbehrlich gewordene Mitleid; das erstere brauche der Dichter nur jur Unfündigung, bas andere gleichsam jum Rube-Der 3wed bes Trauerspiels sei, unfere punfte bes Mitleibs. Kähiakeit. Mitleid zu fühlen, zu erweitern, uns "so weit fühlbar ju machen, daß uns ber Unglückliche ju allen Zeiten und unter allen Geftalten rühren und für fich einnehmen muffe", und ba ber mitleidiaste Mensch ber beste sei, so mache bas Trauersviel uns auch beffer und tugendhafter. In abnlicher Weise solle bas Luft= fpiel uns in die Fertigfeit verfeten, alle Arten des Lächerlichen leicht mabrzunehmen, und ba, wer diese Fertigkeit befite, in fei= nem Betragen alle Arten bes Lächerlichen zu vermeiben suchen, und eben dadurch der wohlgezogenste und gesitteste Mensch werben muffe, fo fei hierdurch auch die Mutlichfeit ber Romödie gerettet. Wir faben ibn bies icon früher in anderer Beise versuchen. Bal. oben S. 20. Aus ber gegebenen Beftimmung bes Zwedes bes Trauerspiels fließen Leffing nicht allein die vornehmften befannten, fonbern auch eine Menge neuer Regeln, an beren Statt man sich mit dem bloken Gefühl zu begnügen pflege. Trauerspiel foll so viel Mitleid erweden, als es nur immer fann. Folglich muffen alle Versonen, die man unglücklich werben läßt. aute Eigenschaften haben; folglich muß die beste Verson auch die ungludlichfte fein, und Berbienft und Unglud in beständigem Berhältniffe bleiben; bas ift, ber Dichter muß feinen von allem Buten entblößten Bofewicht aufführen. Der helb ober bie befte Berson muß nicht gleich einem Gotte die Tugenden ruhig und ungekränft übersehn. — Merten Sie aber wohl, daß ich hier nicht von bem Ausgange rebe; benn bas ftelle ich in bes Dichters Gutbefinden, ob er lieber die Tugend burch einen glücklichen Ausgang fronen ober burch einen unglücklichen und noch intereffanter machen will. 3ch verlange nur, bag bie Versonen, die mich am meiften für fich einnehmen, mahrend ber Dauer bes Studs bie ungludlichsten fein follen; ju biefer Dauer aber gehöret nicht ber Ausgang." Der bedauerte Beld ift ber Borwurf bes Trauerspiels, ber bewunderte ber bes Cpos: weber Bewunderung noch Schreden burfen vorherrichen. Nicolai theilte Mendelssohn Leffings Brief mit, und biefer ließ fich in eine ausführliche Berhandlung über ben Gegenstand ein. Leffing bielt auch Mendelsfohn gegenüber feine Beftimmung bes Trauerfpiels aufrecht, indem er darauf brang, daß man bie Arten ber Gebichte nicht ohne Roth verwirre. "Go wie dem Belbengebichte bie Bewunderung das Sauptwert ift, alle andere Affette, bas Mitleid besonders, ihr untergeordnet find, so sei auch in dem Trauerspiele bas Mitleiden bas Sauptwert, und jeder andere Affett, Die Bewunderung befonders, fei ihm nur untergeordnet, bas ift, biene ju nichts als bas Mitleiben erregen zu helfen. Der Belbendichter läßt feinen Belben ungludlich fein, um feine Bollfommenheiten ins Licht zu feten. Der Tragobienschreiber fett feines Selben Bolltommenheiten ins Licht, um uns fein Unglud befto fcmerglicher zu machen. -- Der mabre Dichter vertheilt bas Mitleiben burch fein ganges Trauerspiel; er bringt überall Stellen an, wo er bie Bollfommenbeiten und Ungluckfälle feines Belben in einer rührenben Berbindung zeigt, bas ift, Thranen erwedt. Beil aber bas gange Stud fein beständiger Bufammenhang folder Stellen fein fann, fo untermischt er fie mit Stellen, die von ben Bollfommenheiten feines gelben allein handeln, und in biefen Stellen hat die Bewunderung als Bewunderung Statt. — Da nun aber biefe Stellen (ich will fie bie leeren Sgenen nennen, ob fie gleich nicht immer gange Szenen fein burfen, weil bie Bewunberung ober bie Ausmalung ber außerorbentlichen Bollfommen-

beiten bes helben ber einzige Runftgriff ift, bie leeren Szenen, wo die Aftion stille steht, erträglich zu machen), da, sage ich, biefe leeren Szenen nichts als Borbereitungen zum fünftigen Mitleiben fein follen, fo muffen fie feine folden Bolltommenbeiten betreffen, die bas Mitleiden gernichten." Dag auch die Birfungen bes Mitleibens bei weitem beffer als bie bes Bewunderns feien, führt er weiter aus; war ja Leffing auf seine ganze Theorie burch bas Streben gefommen, die sittliche Wirkung bes Trauerspiels barzulegen. Ariftoteles habe überall eine falsche Erklärung bes Mitleibs zu Grunde gelegt. Der Grund, weshalb an bem Belben ber Tragodie ein gewiffer Fehler sein muffe, liege nicht barin, baß bann sein Unglud bas Mitleiben in Entseten und Abichen verwandeln würde (bas Mitleiden machse vielmehr damit, werbe aber unangenehm), fonbern ohne ben Fehler, ber bas Unglück über ben Belben giebe, murben fein Charafter und fein Unglück fein Ganges ausmachen, nicht ber eine im anbern gegründet fein. Dagegen muffe in ber Cpopoe bas Unglud bes Belben ein Ilnglud bes Berhangniffes und Rufalls fein, an welchem feine auten ober bofen Eigenschaften feinen Theil haben. Leffing mar es, wie man fieht, darum zu thun, die fittliche Reinigung, welche bas Trauerspiel bewirken foll, in ber Erregung bes Mitleibens gu finden, Schreden und Bewunderung als eigentliche Mittel berfelben gang ju verwerfen; von biefen wieß er bie Bemunberung ber Epopoe zu, und fein icharfer Berftand trieb ihn, biernach ben Gegensat biefer beiben Dichtarten im einzelnen auszuführen. Wunderlich ift freilich die Art, wie er sich, nach der noch unque länglichen Renntniß ber griechischen Literaturgeschichte, ben Urfprung ber Tragodie, im Gegenfat ju Ariftoteles, bentt. "Die alten Trauerspiele", bemerkt er, "find aus dem homer, ihrem Inhalte nach, genommen, und biefe Gattung ber Gebichte felbit

ift aus ber Absingung feiner Epopoen entsprungen. Somer und nach ihm die Rhapsobiften mablten gewiffe Stude baraus, die fie bei feierlichen Gelegenheiten, vielleicht auch bor ben Thuren ums Brod abzusingen pflegten\*). Sie mußten die Erfahrung gat balb machen, mas für Stude von bem Bolfe am liebiten gebort mur-Belbenthaten bort man nur einmal mit sonderlichem Bergnügen; ihre Neuigkeit rührt am meiften. Aber tragische Begebenheiten rühren, so oft man fie bort. Diese also murben, vorzüglich vor andern Begebenheiten bei bem homer, ausgesucht und anfangs, so wie fie erzählungsweise bei bem Dichter fteben. gefungen, bis man barauf fiel, sie biglogisch abzutheilen, und bas baraus zu machen, was wir jest Tragobie nennen." Bang ent= schieben erklärte fich Leffing gegen Denbelssohns und Nicolais Gedanken über die Illufion, die, so meinte er damals, ben bramatischen Dichter eigentlich gar nichts angebe, ba bas Trauerspiel, wie Ariftoteles lebre, auch ohne bie Buhnenbarftellung feine gange Stärfe behalte. Das Angenehme ber Tragobie, bemerft er, bestehe nicht in der Illusion der Wirklichkeit, sondern darin, bag ber Zuschauer nicht die spielende Person sei, auf welche die unangenehme Ibee unmittelbar wirke, sondern er ben Affett nur als Affekt empfinde, ohne jene unangenehme Idee. 2. April 1757 theilte Leffing Nicolai weitere Bemerkungen über feine Abhandlung bom Trauerspiel mit. Besonders hob er bervor, daß man bei Ariftoteles das Wort cosos in der Erklärung ber Tragodie irrig als Schreden faffe, indem er fich auf beffen Rhetorik berief, wo diefer copos als Unluft über ein bevorstehenbes llebel erkläre, und fage, alles erwede in uns gobos,

<sup>\*)</sup> Eine bei ben frangofichen Schriftstellern, wie Berrault, b'Anbignac, auch Boltaire, gangbaren Borftellung.

was, wenn es wir an andern sehen, Mitleiden erwecke, und alles erwecke Mitleiden, was, wenn es uns selbst bevorstehe, yosos erwecken müsse. Aristoteles habe in jener Erklärung der Traz gödie deshalb die Furcht neben dem Mitleiden genannt, weil er die Furcht irrig für das Mittel gehalten, das Mitleiden zu reinigen. Lessing hatte damals begonnen ein ordentliches Buch über das Wesen der Tragödie zu schreiben, da Mendelssohn mit seiner brieslichen Darlegung sich nicht beruhigen wollte, aber die Ausführung unterblieb.

Nicolai hatte als herausgeber ber Bibliothef einen Breis bon 50 Thaler für ein beutsches Trauerspiel ausgesett. Um biefen Breis bewarb fich einer von Leffings jungern Befannten, von Brame, beffen Freigeift Leffing felbst an Nicolai mit ber Bemerkung fandte, ber erfte Berfuch eines Dichters von neunzehn Jahren könne unmöglich beffer gerathen. Nicolai theilte ihm barauf ein anderes eingelaufenes Breisftud mit, ben Cobrus eines jungen von Cronegt, ber aber Leffing nicht gefiel, und er wollte einen andern Blan gu einem beffern Codrus entwerfen, boch war er nicht dawider, wenn Nicolai jenem ben Preis ertheilen wollte. Bu gleicher Zeit schreibt er an Mendelssohn: "Es arbeitet bier noch ein junger Menich an einem Trauerspiele, welches vielleicht unter allen bas befte werben burfte, wenn er noch ein paar Monate Zeit barauf wenden konnte." Er felbst war es; er arbeitete bamals an feiner Emilia Galotti. Um 25. Robember verspricht er bieses Stud Nicolai schon in brei Wochen. Aber ben folgenden 21. Januar muß er melben, daß ber "junge Tragikus" noch fo bald nicht fertig werbe. "Er arbeitet ziemlich wie ich: er macht alle fieben Tage fieben Zeilen; er erweitert unaufbörlich feinen Blan und ftreicht unaufhörlich etwas von bem ichon Ausgearbeiteten wieber aus. Sein jetiges Sujet ift eine bürgerliche Birginia. Er hat nämlich die Geschichte ber römischen Birginia bon allem bem abgesonbert, mas fie für ben gangen Staat intereffant machte; er hat geglaubt, baß bas Schicffal einer Tochter, die von ihrem Bater umgebracht wird, dem ihre Tugend werther ift als ihr Leben, für sich tragisch genug und fähig genug fei, die gange Seele gu erschüttern, wenn auch gleich fein Umfturg ber gangen Staatsverfaffung barauf folgte." Berabe bas höchste Mitleid burch bas als Opfer fallende, bem schönften Blüd bestimmte Madchen zu erregen, mar ber 3med biefes burgerlichen Trauersviels, bei welchem er alle Freiheiten ber englischen Bubne benuten wollte. Ginen Monat fpater theilt er feinen Entwurf zu einem Cobrus mit. Das gange Stud wollte er im borifchen Lager ibielen laffen. Der verkleidete Cobrus follte ben borifchen Felbherrn überreben, die Athener hatten bas Dratel beftochen, wodurch er das Bolk jo gegen sich aufregt, daß es ihn erschlägt; als die athenischen Gefangenen bes Cobrus Tob vernehmen, feten fie fich in Freiheit und richten unter ben Doriern eine große Rieberlage an. So follte Cobrus die hauptperfon bilben, feine ber: ftellte Rolle weber seinem Charafter noch seinem eblen Borfat nachtheilig werben.

Anfangs Mai 1758 siebelte Lessing wieder nach Berlin über, wo er unter mancherlei Beschäftigungen, besonders mit älterer deutscher Litteratur, auch das Drama nicht aus den Augen ließ. "Ich schreibe Tag und Nacht", melbete er am 8. Juli an Gleim, "und mein kleinster Borsat ist jeto, wenigstens noch dreimal so viele Schauspiele zu machen als Lope de Bega. Ehstens werde ich meinen Doktor Faust hier spielen lassen. Lessings Augenmerk war damals auf die Bildung einer echt deutschen, unseres Bolkes würdigen Literatur gerichtet; um einer solchen den Weg zu bahnen, tried es ihn das Mittelmäßige und Schwache in seiner

Unzulänglichkeit darzustellen und die boble Anmakung kleiner Beifter zu guchtigen, bagegen auf die bochften Forberungen und bas, was uns Noth thue, hinzuweisen. In biefem Sinne entwarf er ben Blan zu ben im Berein mit Ricolai und Menbels= fohn namenlos herausgegebenen Briefen, die neueste Li= teratur betreffend, worin er querft in voller Baffenrüftung ericbien. Bunächst wandte er sich hier gegen die schlechten Ueberfeter, ju benen fich die Rritif juweilen herablaffen muffe, weil ber Schabe, ben fie ftiften, unbeschreiblich fei; bann ging er gu Wieland über, ber ohne Wiberrebe einer ber schönften Geifter unter uns fei; "wenn man einen Wieland nicht lefen wollte, weil man biefes und jenes an ibm auszuseten findet, welchen von unfern Schriftstellern wurde man benn lefen wollen?" Nachbem er von Gleim, bem preußischen Grenadier, bas Reueste mitgetheilt, kommt er schon am 8. Februar auf die von Nicolai begonnene Bibliothef ber iconen Biffenicaften und ber freien Rünfte, bie er gegen ben Borwurf ju großer Strenge in Schut nimmt. "Die Gute eines Werks berubet nicht bloß auf einzelnen Schönheiten", bemerkt er; "biese einzelnen Schönheiten muffen ein schönes Banze ausmachen, ober ber Kenner kann sie nicht an= bers als mit einem gurnenben Migbergnügen lefen. Rur wenn das Ganze untabelhaft befunden wird, muß der Runftrichter bon einer nachtheiligen Zergliederung abstehn, und bas Wert sowie ber Philosoph die Welt betrachten." Er will die Bibliothet gleichsam zur Bafis feiner Briefe machen, und besonders auf bie Urtheile eingehn, welche ihm ju nachfichtig icheinen. Sier tritt er junachft icharf gegen Gottiched auf, beffen vermeinte Berbef= ferungen bes Theaters entweder entbehrliche Rleinigkeiten ober wahre Verschlimmerungen seien. "Er wollte nicht sowohl unser altes Theater verbeffern als ber Schöpfer eines gang neuen fein.

Und mas für einen neuen? Gines frangofirenben; ohne gu unterfuchen, ob biefes frangofirende Theater ber beutschen Denkungsart angemeffen fei ober nicht. Er batte aus unfern alten bramatifchen Studen, welche er vertrieb, binlanglich abmerten tonnen, bak wir mehr in ben Geschmad ber Englander als ber Frangofen einschlagen, daß wir in unsern Trauerspielen mehr febn und benten wollen, als uns bas furchtsame frangofische Trauerspiel zu febn und zu benten gibt, daß bas Große, bas Schreckliche, bas Melancholische beffer auf uns wirkt als bas Artige, bas Bartliche, bas Berliebte, bag uns die zu große Ginfalt mehr ermüdet als Die ju groke Berwidlung. Er batte alfo auf biefer Spur bleiben follen, und fie wurde ihn geraben Beges auf bas englische Theater geführt haben. Sagen Sie ja nicht, bag er auch diefes zu nuten gesucht, wie fein Cato es beweise; benn eben biefes, bag er ben addisonschen Cato für bas beste englische Trauerspiel hielt, zeiget beutlich, daß er bier nur mit ben Augen ber Frangofen geseben, und bamals feinen Shakefpeare, feinen Johnson, feinen Beaumont und Fletcher 2c. gefannt bat, die er bernach aus Stolz auch nicht hat wollen tennen lernen. Wenn man die Meifterftude bes Chateipeare, mit einigen bescheibenen Beränderungen, unsern Deutschen überfett hatte, ich weiß gewiß, es murbe von beffern Rolgen gewefen fein, als daß man fie mit bem Corneille und Racine fo befannt gemacht hat. Erstlich wurde bas Bolf an jenem weit mehr Geschmad gewonnen haben, als es an biefen nicht finden fann; und zweitens wurde jener gang andere Röpfe unter uns gewedt haben, als man von biefen ju rubmen weiß. Denn ein Benie fann nur bon einem Genie entzündet werden, und am leichteften von so einem, das alles bloß ber Natur zu banken zu haben scheint und durch die mühsamen Vollkommenheiten der Kunst nicht abichrecket. Auch nach ben Muftern ber Alten bie Sache gu ent=

icheiben, ift Chatespeare ein weit größerer tragischer Dichter als Corneille, obgleich biefer die Alten febr wohl und jener fast gar nicht gefannt bat. Corneille kömmt ihnen ber mechanischen Einrichtung und Shatesbeare in Wesentlichen naber. Der Engländer erreicht den Zwed der Tragodie fast immer, so sonderbare und ibm eigene Wege er auch wählet, und ber Frangose erreicht ihn fast niemals, ob er gleich die gebahnten Wege der Alten betritt." Chakesveare wird bier feinestweas als ein in jeder Begiehung vollenbetes Mufter hingestellt, sondern als berjenige englische Dichter, ber am besten ben Zwed bes Trauerspiels erreicht babe, und auf ben die beutsche Bubne um fo mehr batte bingewiesen werben follen, als die beutsche Sinnesart ber englischen vermandt fei, fie, wie dieje, viel febn und benten wolle. Rum Beweise, bag unfere alten Stude febr viel Englisches gehabt, führt er eine Szene aus bem alten fo beliebten Buppenfpiel Dottor Rauft an, als eine ber vielen, die nur ein fhatespearesches Genie ju benken vermögend gewesen. Diese Szene aber ift in Wirklichkeit eine freie Bearbeitung der im Luppenspiel vorfindlichen; hörten wir ja icon im vorigen Sahre, bag er feinen Doktor Fauft spielen laffen wolle. Während ber folgenden Monate gedenkt er bes Dramas nicht weiter. Im August kommt er auf die freien Beromage ju iprechen, die Klopftod, ben er für ein großes Genie halt, in seinen neuesten Oben versucht, und er meint, diese Bersart möchte auch wohl für bas Drama fich empfehlen. "Wir haben angefangen, Trauerspiele in Proja zu schreiben", bemerkt er, "und es find viele Lefer febr unzufrieden bamit gewesen, bag man auch biese Gattung ber eigentlichen Boesie baburch entreißen zu wollen scheinet. Diese würden fich vielleicht mit einem folden Quafimetro befriedigen laffen, besonders wenn man ihnen sagte, daß 3. E. die Berse des Plautus nicht viel gebundener waren. Der Scribent

selbst bebielte babei in der That alle Freiheit die ihm in der Broia ju Statten tommt, und wurde blog Anlag finden, feine Berioden besto swinmetrischer und wohlflingender zu machen. Wie viele Bortheile auch ber Schauspieler baraus ziehen könnte, will ich jest gar nicht erwähnen; wenn fich nämlich ber Dichter bei ber Abtheilung biefer freien Zeilen nach ben Regeln ber Deklamation richtete und jede Beile fo lang ober furz machte, als jener jedesmal viel oder wenig Worte in einem Athem gufammen ausfprechen mußte 2c." Im Oftober fommt er auf Wielands Labb Robanna Gran, worüber er bas Urtheil ber Bibliothet billigt. "Ich unterschreibe ihren Tabel, noch lieber aber ihr Lob. bas fie bem Stude in Anfehung bes Gilbenmages, bes Stils, bes Bortrags ertheilt bat"; nur über ben Schöpfergeift bes Dichters will er einige Unmerfungen bingufügen. "Der Dichter ift Berr über die Geschichte", äußert er, "und er fann die Begebenheiten jo nabe zusammenruden, als er will." Wieland aber habe mehr als einen Umftand gan; rob aus ber Beichichte berübergenommen. ber bem Intereffe feines Stude fcnurftrade guwiberlaufe; bas beiße nicht als ein Genie arbeiten. Dann aber weist er ibm in ergetlicher Weise nach, bag fein Stud aus einem englischen von Richolas Rome leichtfertig genug genommen fei, daß er einen prächtigen Tempel eingeriffen habe, um eine fleine Sutte baraus zu bauen; benn er habe eine rührende Spisobe herausgeriffen und die letten brei Aufzüge zu fünf ausgebehnt, wodurch bie Sandlung befonders am Schluffe ungemein ichläfrig geworben.

Unterbeffen hatte Leffing selbst einen neuen bramatischen Berjuch gemacht, in welchem er ein Musterstückeiner in sich abgerundeten,
auf das einfachste beschränkten bramatischen Handlung zu liesern
gebachte, zunächst veranlaßt durch das weitschweisige, jeder Handlung entbehrende klopstockische Trauerspiel der Tod Abams.

Leffings Freund Rleift bewunderte jenes Drama, aber Leffing forberte ibn auf, bagegen ben Tob bes Geneca ju bearbeiten, ber ein gang anderer bramatischer Stoff fei, und er war mit Rleifts Ausführung beffelben vollkommen zufrieden; boch fühlte er fich felbst gebrungen, sich in einer noch fnabbern, sich auf bas enaste an bie eigentliche Sandlung anschliegenden bramatischen Dichtung au versuchen - er schrieb seinen Bhilotas, ben er bereits am 19. Marg 1759, obne fich als Dichter ju nennen, an Gleim fandte. Wir erinnern und feines Blanes eines Cobrus, ber gang im borifchen Lager fpielen follte; in diefem Cobrus, ber fich bem Wohle des Baterlandes opfert, follte fich die alübendste Baterlandsliebe barftellen. Leffing batte ben Stoff lange mit fich berumgetragen, und je größer die Belbentbaten waren, die er felbst erlebt batte, um fo mehr brängte es ihn, bas Bilb belbenhafter Baterlandsliebe in einer möglichst furgen und gespannten, ben barguftellenden Charafter voll entfaltenben Sandlung gur Anschauung gu bringen. Wie er bie Geschichte ber römischen Birginia von ber Staatsgeschichte gang ablöfte und fie in die neuere Zeit umfette, fo verwandelte er die Geschichte des Codrus in eine durchaus andere, er bielt aus ihr nur die belbenhafte Baterlandsliebe bei. Die Namen find gang frei gewählt. Philotas beißt einer der Feldberrn Alexanders bes Groken; er war ber Sohn bes Barmenio, beffen Hamen Leffina gleichfalls benutte. Den Namen bes Königs Aribaus nahm er vom Salbbruder Alexanders bes Großen und den bes Straton von jenem, in beffen Schwert fich Brutus gefturzt haben foll. Dhne weitere Beziehung find bie Ramen Ariftobem und Polhtimet gewählt. Mis Bezeichnung ber Dertlichkeit fommen ber Aluk Lycus und die Ebene Methymna vor, die aber bier kein bestimmtes Land bezeichnen, sondern willfürlich gewählt find; ja trot ber griechischen Bersonennamen weisen uns ber Ortsname Cafena und die mannliche Toga auf Italien bin, ein Dikftand, ber faft absichtlich scheint, zur Andeutung, daß feine beftimmte Geschichte ober Sage vorschwebe. Gin Belt im Lager bes Aribaus wird als Szene genannt, ber König Aribaus felbft aber nur als folder, ohne Angabe feines Landes, bezeichnet. Um die belbenhafte Baterlandsliebe gleichsam in höchfter Berbichtung barguftellen, tritt fie uns in einem eben bem Anabenalter entwachsenden Jungling entgegen, ber allem ihm winkenden Glud blübenden Lebens und glanzender herrichaft jum Beile bes Baterlandes entjagt. Männliche Tapferfeit. Ehre und Baterlandsliebe befeelen ben jugenblichen Belben, beffen Seele auch ber gartern Gefühle nicht ermangelt, boch ihre Stimme wird von jenen seinen Charafter bezeichnenden Trieben übertont, die ihn aber nicht an nüchterner Besonnenheit hindern, vielmehr seben wir ihn überall feinen Entschluß reiflich erwägen, wozu ihn bie forgfältige Erziehung unter ber Leitung eines weisen Mannes befähigt hat. Gleich in ber erften Szene ericheint uns ber gefangene Belbenjungling von ber Brobe feines Unglude tief ergriffen, fo bag wir ibn bemitleiben, noch mehr aber feine Seelengroße bewundern; feine Entwaffnung und Befangenschaft ift ihm schredlicher als ber Tob, besonders beshalb, weil man ihn, ber nur von Ehre und Rrieg träumt, wie ein verzärteltes Rind behandelt; er wünschte sich ben Tod. In bem barauf folgenden Gefprache mit Strato, bem fiegreichen Relbberrn bes Aridaus, entfaltet fich bes Philotas belbenmuthiger Sinn weiter; wir werben in die Berhältniffe und Ereigniffe, besonders ber letten Schlacht, naber eingeführt, jugleich aber tritt ein bis: ber übergangener Umftand berbor, ber ihm feine Gefangenichaft noch ichrecklicher macht, die Furcht, fein Bater moge ihn mehr als fein Land lieben und, um ibn loszutaufen, mehr aufgeben, als er in brei Kriegsjahren gewonnen babe. Hiermit ist die eigent=

liche Erposition zu Ende, die traurige Lage des Philotas in leb= haftester Darftellung ausgeführt. Der Dichter bat die Entwicklung ber zweiten Szene gludlich an die Melbung bes Strato angeknüpft, welcher als belbenhafter Greis bes Philotas Berg öffnet, so bak es in vollster Glut sich ergiekt. Auch bem Könige gegenüber bewährt er fich als belbenhafter Jungling, bem Ehre und Baterland über alles gehen; die Nachricht, welche er von biefem vernimmt, daß auch fein Cobn Bolptimet gefangen fei, fest ihn in freudiges Staunen und läßt ihn die Borfehnng bankbar verebren, ba er nun nicht zu fürchten braucht, feine Auslösung werbe bem Laterlande zum Schaben gereichen, boch äußert fich bie Wirkung biefer Nachricht nur in wenigen, fein ganges Gefühl nicht verrathenden Ausrufen. Der Dichter beabsichtigte aber auch, bei dem Vorschlag des Königs, Philotas folle einen der gefangenen Landsleute des Austausches wegen an feinen Bater abordnen, noch einmal bas Gefühl ber Schmach feiner Gefangenichaft icharf hervortreten zu laffen. Das barauf folgenbe Gelbitgefprach bes Philotas fpricht junächst feine bantbare Freude aus, baß feine Gefangenschaft nicht jum Berberben feines Baterlandes ausschlagen werbe; balb aber regt fich bas Gefühl ber Schmach. bie er durch seine von Strato eben gurecht gewiesene Unvorsich= tigfeit auf fich gelaben, ja in bitterer Anklage muß er fich ben Fall vorhalten, wenn nicht er, sondern blog der Cohn des Ari= bäus gefangen wäre. Da ergreift ihn eine Ahnung, wie er burch seinen eigenen Tob dem Baterlande benfelben Bortheil verschaffen tonne. Der Gebante ift fo flüchtig, bag er ihn zuerst gar nicht ausspricht, sondern blok feine Freude über beffen Erscheinung lebhaft äußert. Erft nach einer Baufe entwickelt er fich benfelben. indem er an die Meldung bes Königs anknüpft. Wäre er tobt so würde fein Bater für die Auslieferung des in feinen Sanben

befindlichen Sohnes bes Gegners fich alles bedingen konnen; beshalb fommt es nur barauf an, bag er fterbe. Das Gefühl, wie viel er durch feinen freiwilligen Tod vermöge, spricht sich unächft in einem allgemeinen Sate aus. Freilich fann er fich bie auf die hoffnungen seines jungen Lebens binblidende Frage nicht ersbaren, ob benn auch ein eben aufblübenber Müngling ichon zu fterben wiffe, aber feine Ehre faat ihm, bag bas Alter hierbei gar nicht in Betracht tommen fonne, bag er ju jeder Beit fich feiner würdig zeigen müffe. Gin Beld bat er werden wollen, als folder muß er fich zeigen, werth feines Baters, ber ibn gelehrt hat, ein Selb folle auch fein Leben bem Wohl bes Staates weihen können. Leffing läßt absichtlich mit fast peinlicher Nüchternbeit ben Philotas die Frage erwägen, um ihn bann im icharfen Wegenjat bagu mit Begeisterung den Entschluß faffen gu laffen. In bem folgenden Gespräche mit Parmenio tritt biefer als ein alter, rauber, gerader Solbat bervor, ber feine Borte machen fann, sondern alles in feiner berben Beise beim Ramen nennt; aber ber Dichter hat ihm auch gartliche Reigung zu seinem eigenen Sobne und aufopfernde Liebe zu Philotas beigelegt - Buge, Die uns nicht allein ben Parmenio menschlich näher bringen, sonbern auch geschickt gur lebendigen Fortführung bes Gespräches verwandt werden. Wenn wir Abilotas icon früher in verständigen Erwägungen sich ergebn saben, so tritt auch bier sein klarer, nicht allein bie zwedmäßigen Mittel ergreifenber, fonbern auch bie gange ichtvierige Lage beberrichender Berftand berbor. Barmenio muß ihm versprechen, ben Bater zu bestimmen, ihn erft morgen auslösen zu laffen. Philotas will mit vollem Bewuftsein feinen Beidluß ausführen: ift er burd unvorsichtige Dite in Wefangenichaft gerathen, fo gilt es jest feinen Entschluß reiflich ju ermagen, nicht in leibenschaftlicher Aufregung, sonbern mit ftand-

hafter Besonnenheit und reiflicher Erwägung ber zur Ausführung bienenden Mittel. Deshalb bat er fich ben fonft gang unnöthigen Aufschub zu erwirken gesucht. Raum ift Barmenio weg, so fühlt er, daß es eines folden Aufschubes eigentlich gar nicht bedurft hatte, ba ber Gebante unerschüttert fest in ihm stebe, und so will er fofort gur Ausführung ichreiten. Aber jest erft fällt es ibm auf, bag man ibm fein Schwert genommen, beffen er gur Ausführung feines Planes bedarf. In feiner unfer innigftes Ditleiden erregenden Berzweiflung bittet er die Götter, seinen Entichluß nicht zu Schanden werben zu laffen. Philotas tritt bem Ronige, ber die Zeit bis jur Rudfunft feines Sohnes nicht beffer als in ber Rabe bes Sohnes feines Gegners hinbringen ju können glaubt, zuerst schroff entgegen, indem er sich gang als gefangenen Feind barftellt und die Sache seines Baters vertheidigt, jeden Gebanten an Frieden abweift. Als Aribaus feinen eigenen Sohn bedauert, ber einen jo friegerischen, eroberungsfüchtigen Rachbarn haben werde, fann Philotas boch ben Schmerz, daß er fo balb bas Leben verlaffen folle, nicht gang unterbruden, boch butet er sich, seine Absicht beutlich zu verratben. Als ber König nun wiederholt darauf bringt, daß er ihn begleite, benutt er biefe Aufforderung geschickt, fich ein Schwert zu erhitten, ohne welches er nicht öffentlich erscheinen möchte. Strato, ben ber Rönig icon juvor beauftragt hatte, bes Philotas Schwert jur Stelle ju ichaffen, erscheint mit einem andern, ba er jenes bem Solbaten laffen mußte, ber es fo helbenmuthig errungen. Leffing wollte eben burch die Schilberung jenes Solbaten, ber ben Bhilotas übermunden, biefen felbit beben, ber fich wie ein fleiner "Damon" vertheibigt habe. Philotas empfängt bas ihm gereichte Schwert bes Königs mit innigftem Dant für biefe Bobltbat ber Götter. aber er verfinkt barauf, als er nun die Waffe mirklich in der

Band balt, mit ber er feinen gewaltigen Entichluß ins Wert feten foll, in ernfthaftes Nachbenten; es ift, als ob die Schwere beffen, wozu er fich gedrängt fühlt, ihm in diefem Augenblick noch einmal in aller Stärke aufs Berg fiele, boch faßt er fich balb, und fo tann er fein Glud. bas Mittel jur Ausführung feines Entichluffes in ber hand zu haben, fo wenig faffen, daß er vor Freude gittert. Roch fieht er fich freilich burch bie Untwefenheit bes Ronigs und bes Strato am Gebrauche beffelben gehindert, ba er fürchten muß, man werbe ibn babon abhalten. Darum nimmt er zu einer Lift feine Buflucht; er giebt bas Schwert, um es ju prufen, und schlägt damit um fich; bes Ronigs Erinnerung, daß er feinen verwundeten Arm ichonen muffe, benutt er, um der Schmad feiner Befangenschaft zu gebenfen, bie einie mehr erleben wolle, und indem er fich stellt, als glaube er fich wieder von Feinden umringt, die ihn gefangen zu nehmen broben, ersticht er sich. Aribaus, als er vernimmt, weshalb Philotas fich getöbtet, wird bon tiefftem Schmerg erschüttert; zwar rafft er fich einen Augenblid zu bem fühnen Entichluß gufammen, auf feinen Gobn gu verzichten, und als Philotas aus bem Ausbruck feines fehnsuchts: vollen Baterherzens erfennt, daß er beffen nicht fähig fein werde, hofft er burch Entehrung ber Leiche bie Rudgabe feines Sohnes ju erwirfen. Philotas aber weift auf bas Unwürdige einer folden Rache bin, und er fpricht die Hoffnung aus, den Konig im Jenfeits wieberzusehn. Aribaus, von der Größe bes Selbenjunglinge überwältigt, entfagt bem Throne, um fern von ibm reinftes Seelenglud mit bem ihm erhaltenen Sohne zu genießen. Co tritt Philotas uns im bochften Selbenglange eines feiner Ehre und bem Bobl bes Baterlandes fich gang weibenden Bunglings entgegen, ber auf alles ibm fonft winkende Glud verzichtet, wogegen Aridaus von jener Bobe berabsteigt, die ibm nicht ver-

stattet, fich und ben gartern menschlichen Gefühlen gu leben. Dem helbenjungling gur Seite fteben ber greife Oberfeldherr Strato, ein Mufterbild eines edlen Belben, und ber raube Solbat Barmenio; beibe werden von Philotas zu bochfter Bewunderung bingeriffen. Die Sandlung geht ihren einfachen, rafchen Bang und ift auf bas Rothwendigfte beschränkt, um besto flarer ben Charafter bes Belben hervortreten ju laffen. Die knappe und bezeichnenbe Sprache verschmäht jeden (Blang ber Darftellung. Dhne Zweifel hat ber friegerische Sinn jener Zeit und ber helbenhafte Geift bes Leffing befreundeten Rleift feinen unbebeutenden Ginfluß auf ben Beroismus bes Dramas gehabt. Dag ihm auch Buge, welche von spartanischen Junglingen erzählt werben, babei vorgeschwebt. bemerkt Leffing felbit So nahm er ben Webanken, bag ein Edritt näher auf ben Jeind bie Rurge bes Schwertes erfete, aus Blutarch. Derfelbe berichtet, bag Zeuridamus, als er feinen Sohn Archidamus auf die Athener eindringen fab, diesem zurief: "Mehr Rraft ober weniger Muth." Seneca melbet, ein fpartanischer Anabe, ber in ber Schlacht gefangen genommen morben. habe geäußert: "In ber Schlacht bin ich gefangen worben, bienen. aber will ich nicht," und als man ihn jum Dienfte zwingen wollte, zerstieß er fich ben Ropf an einer Wand.

Daß es ihm beim Philotas auf höchste Bereinfachung der Sandlung und prunkloseste, einfach bezeichnende Darstellung angefommen sei, deutet Lessing selbst in seinen Briefen an Gleim an. Us dieser angefangen hatte, den Philotas, dessen Verfasser ihm unbekannt war, in Verse zu bringen, schried ihm Lessing, diese lebersetzung werde ihm die beste Kritik sein; er möge ihm dasihm die jetzt noch mangelnde Muster einer edlen tragischen Sprache geben, "ohne Schwusst und ohne die zierlichen kleinen Redensarten, die wohl das ganze Verdienst der französischen tragischen Poesie

ausmachten". Für ben in Berjen vollenbeten Bhilotas bantte er in feiner feinen, bei aller Anerkennung ber guten Absicht bes begeifterten "Grenadiers" bie Fronie nicht gurudhaltenden Weife. "Sie haben ibn zu bem Ihrigen gemacht", schreibt er, "und ber ungenannte profaische Berfasser fann fich wenig ober nichts davon zueignen. Ich wußte es ja wohl voraus, bag ber Grenadier nicht überseten fonnte. Und er thut auch wohl baran, bag er es nicht fann. Auch bas mußte ich einigermaßen voraus, bag er viel zu viel Dichter ift, als bag er fich zu ber tragischen Ginfalt gang berablaffen werbe. Geine Sprache ift gu poll, feine Einbildungefraft ju bigig, fein Musbrud oft ju fubn und oft ju neu; ber Affekt ftebet auf einmal bei ihm in voller Flamme; furz, er hat alles, um unfer Aefchplus zu werben, und wir muffen ju unferm erften tragischen Mufter keinen Neschhlus baben." Leffing wollte junachft die höchfte tragifche Ginfalt im Gegenfat jur blübenden Rednerei ber frangöfischen Bubne einführen; biefe, meinte er, fei ber Boben, auf welchem bas beutsche Drama fich aufbauen muffe. Deshalb batte er ja auch jebe Bersform auf: gegeben, und wenn Gleim ben Philotas in Berfe übertrug, fo war bies ber schlimniste Miggriff. Leffing hatte ichon bamals vor, ben verfifizirten Abilotas berauszugeben. Er fei fo ftolg ju glauben, schrieb er an Gleim, bag baraus, woraus er fo manches gelernt babe, noch hundert andere ebensoviel lernen fonnten, nämlich in Angehung ber Burbe bes Stile, bes Nachbrucks, bes Gebrauchs ber Bergart ic. In einem Borberichte, fügt er hingu, wolle er fich über verschiedene Buntte naber erflären, was Gleim ihm wohl gestatten werbe, ba er nichts als Schönheiten werbe auszuseten und zu fritifiren finden. 3weifel bachte er fich bier über bie Rothwendigfeit bochfter Ginfalt ausführlich auszusprechen; boch bie Berausgabe unterblieb,

ba Leffing mohl fab, bag er Gleim bier und ba verleten werbe, wenn er fich offen über feine Ueberfetung außern wurde. Erft im folgenden Jahre ward Gleims Philotas ohne alle Borrebe gebrudt. Gleim hatte, wie er felbft fagt, Leffinge Dichtung ins Rurze gezogen, auch viele Menderungen gemacht, g. B. ben Charafter bes Parmenio, ben er für ziemlich fomisch bielt, zu einem tragischen umgestaltet, viele, wie ihm ichien, unerhebliche Umftande ausgelaffen, überhaupt bie tragifche Sprache und horazens "Gile gu Enbe!" ju beobachten fich bemüht, welche beiben Stude in feiner unserer Tragodien in Berfen genug beobachtet feien; befonders am Schluffe babe er gefürzt, ber ihm am wenigften Leffing zu verrathen ichien. Dag ber Dichter die Sandlung in geradem Gange möglichft vollständig fich aus dem Charafter bes Belben entwickeln und biefen Charafter felbft barin fich im ausgeführteften Bilde fpiegeln laffe, daß er bei möglichfter Ginfalt bie reinste heroische Wirkung erzielen wollte, hatte er nicht geabnt.

Gleichzeitig mit dem für sich allein herausgegebenen Philotas entwarf Leffing die Abhandlungen über die Fabel, von denen die erste für seine Ansicht vom Wesen der dramatischen Handlung von höchster Wichtigkeit ist. Unter Handlung versteht er hier eine Folge von Beränderungen, die einen einzigen ansichauenden Begriff erwecken, und im Gegensatz zu denjenigen, die nirgends Handlung sehen, als wo die Körper so thätig seien, daß sie eine gewisse Beränderung des Raumes ersorderten, demerkt er, auch jeder innere Kamps von Leidenschaften, jede Folge von Gedanken, wo eine die andere aushebt, sei eine Handlung. Batteur habe die Handlung der äsopischen Fabel mit der Sandlung der Epopöe und des Tramas viel zu sehr verwirrt. "Die Handlung der beiden letztern nuß, außer der Absicht, welche

der Dichter damit verbindet, auch eine innere, ihr selbst zutommende Absicht haben. — Der heroische und bramatische Dichter machen die Erregung der Leidenschaften zu ihrem vornehmsten Endzwede. Er kann sie aber nicht anders erregen als durch nachzeahmte Leidenschaften; und nachzhmen kann er die Leidenschaften nicht anders, als wenn er ihnen gewisse Ziele setzt, welchen sie sich zu nähern oder von welchen sie sich zu entsernen streben. Er muß also in die Handlung selbst Absichten legen, und diese Abssichten unter eine Hauptabsicht so zu bringen wissen, daß verschiedene Leidenschaften nebeneinander bestehn können." Im Gegensatz zum epischen und bramatischen Dichter brauche der Fasbulist die angesponnene Handlung nicht zu Ende zu sühren, er könne in der Mitte abbrechen, wenn er seinen Zweck, uns von einer einzelnen moralischen Wahrheit zu überzeugen, erreicht habe.

Die Fortsetzung der Literaturbriese beschäftigte Lessing unter mancherlei gelehrten und dichterischen Arbeiten. Am 7. Februar 1760 gedenkt er in einem Literaturbriese der Klage Weißes über den Mangel an deutschen Trauerspielen. Weiße hatte bedauert, daß der Tod einige der Lieblinge der tragischen Muse uns in früher Jugend geraubt habe, wogegen andere, er wisse nicht aus was für unglücklichen Ursachen, die Jahre des Genies vorbeissiehen ließen und uns bloß mit Hosffnung schmeichelten. "Ich kann nicht sagen, wer diese andern sind", bemerkt Lessing. "Sind es aber wirklich tragische Genies, so verspreche ich mir von ihrer Berzögerung mehr Gutes als Schlimmes. Die Jahre der Jugend sind die Jahre nicht, von welchen wir tragische Meisterstücke erwarten dürsen. Alles, was auch der beste Kopf in dieser Gattung unter dem dreißigsten Jahre leisten kann, sind Versuche. Je mehr man versucht, je mehr verdirbt man sich oft. Man fange

nicht eber an zu arbeiten, als bis man feiner Cache zum größten Theile gewiß ift! Und wann tann man biefes fein? Wenn man bie Ratur, wenn man bie Alten genugfam ftubirt bat. Das aber find lange Lebrjahre! Genug bag bie Jahre ber Deifterichaft bafür auch besto länger bauern." Go bezeichnete er benn feine eigenen Stude fammtlich ale Berfuche, und wies auf bas bin, was por allem dem tragischen Dichter Noth thue. Für diefen, fährt er fort, sei es gut, wenn er bas wilbe Feuer, bie jugendliche Fertigkeit verloren habe, bie man fo oft Benie nenne. es aber fo felten feien. Als Sauptgrund bes fclimmen Rustandes des deutschen Theaters hebt er hervor, daß wir feine orbentliche Buhne, feine gebildeten Schaufpieler befiten. In bemfelben Briefe bespricht er Weißes Chuard III. "Die Dekonomie", bemerkt er, "ift die gewöhnliche Detonomie der frangofischen Trauerspiele, an welcher wenig auszuseten, aber felten auch viel zu rühmen ift. Und eben baber fann ich mich in feine Berglieberung einlaffen." Sobann bemerft er, Beife babe bie Sprache ein wenig zu oft vernachläffigt und baburch felbst feinen Charafteren und Situationen ben größten Echaben gethan; Charaftere und Situationen feien die Contours bes Gemälbes, die Sprache bas Rolorit, und obne biefe bleibe man nur immer die Salfte von einem Maler, die Salfte von einem Dichter.

Mit Sophokles hatte sich Lessing in der letzten Zeit sehr eindringlich beschäftigt; seit er es bedauert, sagt er selbst, die Dichtkunst des Aristoteles eher studirt zu haben als die Muster, aus denen er sie abstrahirt, werde er bei dem Namen des Sophokles, wo er ihn auch sinden möge, ausmertsamer als bei seinem eigenen, und gebe sich alle Mühe, dasjenige zusammenzubringen, was andere über ihn geäußert. 1760 begann er die Ausarbeitung und Herausgabe eines größern, auf vier Bücher berechneten Wertes über ben bon ihm als bochftes Mufter ber griechischen Tragödie wegen seiner Ginfachbeit und Naturwahrheit bewunderten Dichter; aber mitten im Drude brach er ab. Auch gab er in demfelben Sabre eine Nebersetung von Diderots 1758 erfchienenem Theater beraus. Es enthielt ben natürlichen Gobn und ben Sausvater, welche diefer "als Beifviele einer neuen Gattung ausgearbeitet und mit feinen Gedanken sowohl über biefe neue Gattung als über andere wichtige Bunfte ber bramatischen Boesie und aller ihr untergeordneten Künfte, ber Deklamation, ber Bantomime, bes Tanges begleitet hatte". Leffing glaubte behaupten zu konnen, feit Ariftoteles habe fich fein philosophischerer Geift mit bem Theater abgegeben als Diberot, ber bie Bubne feines Rolfes bei weitem nicht auf ber Stufe ber Bollfommenheit febe, auf welcher fie unter uns die ichalen Rovfe erblickten, an beren Spite Gottiched ftebe, vielmehr erkenne er, baß ihre Dichter und Schauspieler noch weit von ber Ratur und Wahrheit entfernt seien, daß ihre Talente guten Theils auf fleine Unftändigkeiten, auf handwerksmäßigen Zwang, auf falte Stifette binausliefen. "Gelten genesen wir eber von ber verächtlichen Nachahmung gewiffer frangofischen Muster, als bis ber Frangose felbst biefe Mufter zu verwerfen anfängt, aber oft auch bann noch nicht. Es wird alfo barauf ankommen, ob ber Mann, bem nichts angelegener ift als bas Benie in feine alten Rechte wieber einzufeten, aus welchen es bie migberftandene Runft gedränget, ob ber Mann, der es zugeftehet, daß bas Theater weit ftarferer Gindrude fähig ift, als man von ben berühmteften Meifterwerfen eines Corneille und Racine rühmen fann, ob diefer Mann bei uns mehr Behör findet, als er bei feinen Landsleuten gefunden hat. Wenigstens muß es geschehn, wenn auch wir einft zu ben gesitteten Bolfern geboren wollen, beren jedes feine Bubne batte. Und

ich will nicht bergen, daß ich mich einzig in folder Hoffnung ber Uebersetung biefes Werts unterzogen habe." Welchen großen Antheil Diderot an ber Bilbung feines Gefcmades gehabt, geftebt Leffing mit vollstem Danke, und noch zwanzig Sabre fpater, bei ber zweiten Ausgabe feines Theaters, bemertt er, ohne fein Mufter und feine Lehren wurde fein Gefchmad eine gang anbere Richtung befommen baben, vielleicht eine eigenere, aber ichwerlich eine, womit fein Berftand gufriedener gewesen mare. Aber wir bürfen wohl biefem Geftandniß gegenüber behaupten bag Leffing aus fich felbst auf benfelben Weg getrieben wurde, ben er feit 1757 Diberot einschlagen fab; benn icon vorber batte es ibn gur Gewinnung einer echtbeutschen Buhne gedrängt, und Dig . Sara Sambion war ein Schritt auf biefem Bege gewefen. Wie Diberots Sausvater in seiner Uebersetung auf die Deutichen gewirkt, die es "längst satt gewesen, nichts als einen alten Laffen im furgen Mantel und einen jungen Ged in bebanberten Sofen unter ein Salbdupend alltäglichen Berfonen auf ber Bubne herumtoben zu fehn", wie auch die Schauspieler an biefem nicht frangöfischen, noch beutschen, sondern blok menschlichen Saus: vater fich felbft ju übertreffen anfangen, unterläßt er nicht anzudeuten, wobei er gegen sich felbst ungerecht sein dürfte, ba schon feine Miß Sara Sampfon in beiben Beziehungen bebeutenb vorgearbeitet hatte. Diberot hatte gegen die Manierirtheit ber Bubne auf die Natürlichkeit hingemiefen, aber feine Natürlichkeit wurde zu einer andern Manier, während Leffing die mabre Ratur in veredelter Geftalt auf die Buhne brachte. Diberot hatte folgende Stufenleiter ber bramatischen (Sattungen aufge= itellt: die burleste, die fomifche, die ernfte, die tragische, die wunderbare; die ernfte fonne wegen ihrer Stellung gwischen ber komischen und tragischen bald von diesem bald von jenem eine

ftarfere Beimijdung erhalten; ihr eigentlicher Gegenftand feien Die Pflichten und Tugenden ber Menschen, die für ben bramatis iden Dichter ebenfo reich feien als ihre Lächerlichfeiten und ihre 3m Grunde hatte er hierbei nichts anderes gethan als bas burgerliche Trauerspiel und bas erufte, rubrende Luftspiel zu einer Art widerrechtlich verbunden. Leffing konnte bierdurch wie burch bie fonftigen von Diberot aufgestellten Grundfate gu eigenem Rachdenfen veranlaßt werden, aber einen unmittelbaren Gin= fluß gewann biefer badurch auf ihn nicht, und ebenso wenig konnte er fich veranlagt fühlen, ben Mufterbramen Diberots gu folgen, vielmehr glaubte er, ber bramatische Dichter muffe einen nationalen, nicht bloß ben allgemein menschlichen Standpunkt einnehmen. Manches, mas er fpater in ber Dramaturgie im Begensat zu Diberot entwickelte, mag ihm schon jett klar gewor= ben fein; mas ihn am meisten angog, war ber entschiedene geist: reich burchaeführte Ungriff gegen ben gläubig auch von ben Deutiden verehrten fogenannten frangofischen Clafficiemus; baf Diberot bies icon früher in seinem sittenlosen Roman Les bijoux indiscrets gethan, war ihm noch unbefannt.

Im November 1760 ging Leffing als Secretar bes Generals und (Vouverneurs von Tauenpien nach Breslau, da er bes ftuben: hodenden, die Gefundheit untergrabenden Schriftstellerlebens herzlich mübe geworden. Nichts lag ihm ferner als der schrift= stellerischen Wirksamkeit gang zu entsagen, aber es war biefe Abspannung für ihn eine Nothwendigfeit, sollte er sich nicht vor ber Zeit aufreiben, und ba man ihm keine seiner würdige gelehrte Stellung anweisen wollte (bie, welche bazu batten wirken jollen. vergagen, wie es ber leibige Lauf ber Welt ift und bleibt, ihre Bflicht), so ging er in eine fich ihm glüdlich barbietenbe über, bie weit von seinem Wege abzuliegen schien, und boch ihn mahr= Leifing ale Dramatifer.

5

haft förderte. "Ich will mich eine Zeit lang als ein häßlicher Wurm einspinnen", schrieb er in sein Tagebuch, "um wieber als ein glanzender Bogel an das Licht ju fommen." Mußte er auch in biefem neuen Berhältniffe einen fehr großen Theil ber Beit feinen Gefchäften widmen, verbrachte einen andern in gefellichaft: lichen Zerftreuungen, worüber er felbst oft höchst unwillig, ja nabe baran mar, feine einträgliche Stellung wieber aufzugeben, so war er doch weit entfernt, sich baburch feinen wiffenschaftlichen Bestrebungen gang ju entfremben. Glüdlicherweise hatte er in Breslau die Mittel, fich eine treffliche Büchersammlung anguichaffen. Er versentte sich in bas für seine philosophische Ausbildung fo wichtige Studium bes Spinoza, neben welchem er auch mit den ältesten Kirchenschriftstellern sich vertraut machte. Aber auch über das Wefen der Runft und die verschiedenen Dichtarten sette er seine eindringlichen Betrachtungen fort, und mancherlei bramatische Plane werben ihn von Zeit zu Zeit beschäftigt haben. Wenn er einmal von Berlin aus an Gleim ichrieb: "Ich bin nie fauler, als wenn ich in biefer meiner Ginfiebelei (feiner Sommerstube) bin. Wenn es boch kommt, mache ich Projekte, Projekte zu Tragodien und Komodien; die fpiele ich mir bann felbst in Gebanken, lache und weine in Gedanken, und flatiche mir auch felbst in Gedanken, ober vielmehr laffe mir meine Freunde, auf beren Beifall ich am ftolzesten bin, in Gebanten flatschen", so werden ihm solche Entwürfe auch in Breslau um fo eber gekommen fein, als er bort eine ftebende Buhne fand und mit ben Schauspielern in nabere Berbindung trat, ja wir wiffen, bak er felbst ben Schausvieler Brandes zu bramatischen Bersuchen aufforberte. Besonders als er nach bem Abichluffe bes Friedens im Berbft 1763 nach Breglau gurudgefehrt war, trieb er feine Studien mit lebhafterer Reigung, so bag er nichts febnlicher

wünschte, als sich ihnen wieder gang ungestört widmen zu können. Seinem Bater schreibt er am 30. November 1763, nicht allein feiner jetigen Geschäfte, sondern auch bes Studirens wegen muffe er nothwendig allein fein, so bag er feinen Bruder nicht zu fich nehmen könne. "Ich warte nur noch einen einzigen Umstand ab, und wo diefer nicht nach meinem Billen ausfällt, fo febre ich zu meiner alten Lebensart wieber zurud. 3ch hoffe ohnebem nicht, daß Gie mir gutrauen werben, als batte ich mein Studiren am Ragel gehangen, und wolle mich bloß elenden Beichäftigungen de pane lucrando widmen. Ich babe mit biefen Nichtswürdigfeiten nun icon mehr als brei Jahr verloren. Es ift Beit, baf ich wieber in mein Gleis komme. Alles, was ich burch meine itige Lebensart intendirt habe, das habe ich erreicht; ich habe meine Gesundheit fo ziemlich wiederhergestellt; ich habe ausgerubet und mir von dem wenigen, was ich ersparen fonnen, eine treffliche Bibliothet angeschafft, die ich mir nicht umfonft angeicafft baben will." Go arbeitete er benn mit reaftem Gifer fort, bis ibn im Sommer 1764 ein bigiges Fieber befiel, bas lange eine große Reizbarfeit gurudließ. Un Ramler, ber voll ängitlicher Sorge wegen feiner Krantheit fich an ihn gewandt hatte, schrieb er am 5. August, er sei jo ziemlich wiederhergestellt, leide nur noch an bäufigem Schwindel. "Alle Beränderungen unferes Temperaments, glaube ich, find mit Sandlungen unferer animalischen Dekonomie verbunden. Die ernftliche Epoche meines Lebens nabet beran; ich beginne ein Mann zu werden, und schmeichle mir, daß ich in diesem hitigen Fieber ben letten Reft meiner jugendlichen Thorheiten verrafet habe. Glückliche Krankheit! Ihre Liebe wünschet mich gefund; aber follten fich wohl Dichter eine athletische Gesundheit wünschen? Sollte ber Thantafie, ber Empfindung nicht ein gewisser Grad von Unpäflichkeit weit zuträg-

lider fein? - Bünfchen Gie mich alfo gefund, liebster Treund; aber wo möglich mit einem fleinen Denfzeichen gefund, mit einem fleinen Pfahl im Alcische, ber ben Dichter von Zeit zu Beit ben binfälligen Menschen empfinden laffe, und ihm zu Gemuthe führe. bak nicht alle Tragici mit bem Sophofles neunzig Jahr werben; aber wenn fie es auch wurden, bag Cophofles auch an die neungia Trauerspiele, und ich erft ein einziges gemacht! Reungig Trauerspiele! Auf einmal überfällt mich ein Schwindel!" feben aus diefer merfwürdigen Meußerung, bas er fich bamals wirklich jum bramatischen, ja jum tragischen Dichter bestimmt glaubte. Bierzehn Tage fpater flagt er bemfelben Freunde, bak er noch frankle, was er für schlimmer als bas Rranksein balte. "Ich war vor meiner Krankheit in einem Train zu arbeiten, in bem ich felten gewesen bin. Noch fann ich nicht wieder bineinfommen, ich mag es anfangen, wie ich will. 3ch brenne vor Begierde, die lette Sand an meine Minna von Barnhelm gu legen, und boch wollte ich auch nicht gern mit balbem Rovfe ba= ran arbeiten. 3ch habe Ihnen von diesem Luftspiele nichts fagen tonnen, weil es wirklich eins von meinen letten Projekten ift. Wenn es nicht beffer als alle meine bisberigen bramatischen Stude wird, so bin ich fest entschlossen, mich mit dem Theater gar nicht mehr abzugeben. Es fonnte boch fein, bag ich zu lange gefeiert hätte. Sie follen ber erfte fein, von bem ich mein Urtheil er-Minna von Barnhelm batte Leffing aus feiner eigensten Erfahrung geschöpft; bas bewegte friegerische Leben, von welchem er Zeuge gewesen, hatte ihm bagu ben Grund und Boben gelieben, auf welchem er die Geftalt eines eblen Offiziers ericheis nen ließ, beffen Gecle mabre Mannegebre ift, die mit ber Liebe in Biderftreit gerath. Die Sandlung entwidelt fich bier in gefpanntem Gange, um im Gegenfate zu bem eblen Golbaten ein

tieffühlendes, aber mit entidiedener Reinbeit und fluger Gewandtbeit seinem Biel entgegenstrebendes weibliches Berg fich entfalten zu laffen, und zugleich ein anschautiches Bild jener wunderbaren Beit wiederzuspiegeln, welche von bem preußischen Seldenfonia ibren eigentlichen Gebalt empfing. Gerabe baß fein neues Drama aus innerer ibealer Erfaffung ber Beit bervorgegangen war und aus diesem Mittelpunfte fich herausgebildet hatte, gibt Diefer aus gereiftefter Anschauung bes Lebens und ber Aunit gewonnenen Dichtung ihren eigentlichen Werth, und ftellt fie boch über alle bisberigen Versuche bes die Begründung einer nationalen Bubne immer entichiebener anftrebenben Dichtere. \*) Geine Miß Sara Sampion batte unterbeffen in Franfreich großes Muffeben erregt; ein Gerr Trudaine de Montigny hatte fie bandschriftlich übersett, und fie war hiernach in einem vornehmen Areise aufgeführt worden. Aber, wenn auch ein solcher Erfola und Diderots vortheilhafte Anzeige bes Studes im Journal étranger ibm als ein Zeichen ber Zeit nur willfommen fein konnte, fein Streben war auf die Forderung der beutschen Bubne, auf ihre felbitändige Erhebung gerichtet.

Neben ber Minna beschäftigten ben Dichter in Breslau auch sein zweiter Faust, von dem er einem Freunde zwölf Bogen in der Handschrift gezeigt haben soll, und eine freiere Behandlung der Bolkssige von Faust, wobei er die Tragödie Lucifer des Jesuiten Franz Nöel, eine Tramatisirung des Falls der Engel, wahrscheinlich bei manchen Fragen Fausis an den Satan über das Wesen Gottes und des Jenseits, zu benutzen gedachte. Auch mit einigen andern Plänen trug er sich, von denen wir aber nichts Genaueres wissen.

<sup>\*)</sup> Bal. Beft III, 6 ff.

Die einbringlichsten Forschungen wandte Leffing am Enbe bes breslauer Aufenthalts feinem Laokoon gu, in welchem er bas Gebiet ber Malerei und ber Dichtfunft, bie man ju größtem Schaben beiber verwirrt hatte, icharf gegeneinander abzugrenzen und ber Dichtung im Gegenfat ju ber burch Windelmann aufgekommenen leidenschaftlichen Begeisterung für die bildende Runft ju ihrem Rechte, gur Unerfennung ihrer felbftanbigen Bedeutung ju verhelfen unternahm. Indem er von der Betrachtung bes bem bilbenden Rünftler und Maler auf ber einen, bem Dichter auf ber anbern Seite guftebenden Gebietes ausging, ergaben fich ibm als Gegenftanbe ber erften Rorper mit ihren fichtbaren Gigenschaften, mahrend die Dichtung Sandlungen nachahmt; zwar fönnen die erstern auch Handlungen nachahmen, aber nur andeu= tungeweife burch Rorper, und ebenfo fann auch bie Dichtung Rörper schildern, aber nur andeutungsweise burch Sandlungen. Dem Dichter fteht bas gange unermegliche Reich ber Bollfommen= beit, ja bes gesammten Dafeins ber Ratur felbit mit allen ihren Gegenfagen und Widerspruchen offen, wodurch er weit über ben bildenden Künftler und Maler fich erhebt. Die höchfte Gattung ber Dichtung ift die bramatische, worüber Lessing weitläufiger im britten Theile bes Laokoon zu handeln gebachte. Er erklärt fich barüber in einem fpatern Briefe in folgender Beife: "Die Poefie muß schlechterbings ihre willfürlichen Zeichen zu natürlichen zu erheben suchen: und nur baburch unterscheibet fie fich von ber Brofa und wird Boefie. Die Mittel, woburch fie bies thut, find ber Ion, die Borte, die Stellung ber Borte, bas Gilbenmaß, Kiguren und Tropen, Gleichniffe u. f. w. Alle biefe Dinge bringen bie willfürlichen Zeichen ben natürlichen näher, aber fie machen fie nicht zu natürlichen Zeichen: folglich find alle Gattun= gen, die fich nur biefer Mittel bebienen, als bie niebern Gattungen ber Poesie zu betrachten, und die höchste Gattung der Poesie ist die, welche die willkürlichen Zeichen gänzlich zu natürlichen Zeichen macht. Das ist aber die dramatische; denn in dieser hören die Worte auf willkürliche Zeichen zu sein, und werden natürliche Zeichen willkürlicher Dinge. Das die dramatische Poesie die höchste, ja die einzige Poesie sei, hat schon Aristoteles gesagt, und er gibt der Epopöe nur insofern die zweite Stelle, als sie größtentheils dramatisch ist oder sein kann. Der Grund, den er davon angibt \*), ist zwar nicht der meinige, aber er läßt sich auf meinen reduziren, und wird nur durch diese Reduktion auf meinen vor aller falschen Anwendung gesichert."

Bu Berlin, wo Lessing Ende Mai 1765 eintras, wurden der erste Theil des Laokoon und Minna von Barnhelm beenstet; jener erschien im Mai 1766, Minna aber blieb zunächst ungedruckt, obgleich Lessing das vollendete Stück Akt für Akt Ramler vorgelesen und bessen Bemerkungen darüber benutt hatte. Im November desselben Jahres kam ihm durch Nicolais Bermittlung der Antrag, die Stelle eines Dramaturgen und Consulenten bei dem von einer Anzahl angesehner Bürger und Kausseute begründeten Nationaltheater in Hamburg zu übernehmen. Lessing, dessen Aussicht auf eine in Berlin zu erhaltende Stelle selsgeschlagen war, begab sich sofort nach Hamburg, um sich persönlich von den Berhältnissen zu unterrichten. Er entschloß sich zur Annahme der Stelle, doch kehrte er vorab noch auf ein paar

<sup>\*)</sup> Aristoteles fagt, nachdem er andere Borzilge ber Tragodie angeführt hat: "Wenn also die Tragodie in allen biefen Puntten den Borzug hat mid außerbem noch in der Birkung ber Kunft (benn beibe blirfen nicht jede Art bes Bohlgefallens erregen, solbern des bezeichneten), so steht die bramatische Dichetung offenbar höher als die epische, da sie den Zweck der Dichtunst vollständiger erreicht."

Monate nach Berlin zurück. Als hier eines Abends in einer Gesellschaft seiner Freunde die Rede auf dramatische Stoffe kanz, äußerte Lessung in fröhlichem Nebermuth, aus jedem Stoffe könne man eine Tragödie oder Romödie machen; es komme nur auf die Bearbeitung an. In Folge des dagegen sich erhebenden Widerspruchs erklärte er sich auf Ramsers Aufforderung dereit, ein Lustspiel zu schreiben, dessen Inhalt ein Schlaftrunk sei. Er begann auch wirklich das Stück, dessen Antwurf und Ansang er mit nach Handurg nahm, wohin ihn unter vielen andern Plänen auch der Ansang seiner Bearbeitung des Puppenspiels von Faust begleitete, und wahrscheinlich ein Entwurf der Matrone von Ephesus. Daß er schon in seiner ersten leipziger Zeit einen Plan zur letztern gemacht, ist oben erwähnt; in Breslan oder in Berlin scheint er den Gegenstand von neuem aufgegriffen zu haben.

An (Gleim schreibt er am 1. Februar 1767, er habe mit den Unternehmern des hamburger Theaters eine Art von Abkommen getroffen, welches ihm auf einige Jahre ein ruhiges und angenehmes Leben verspreche. "Ich will meine theatralischen Werke, welche längst auf die letzte hand gewartet haben, daselbst vollenden und aufführen lassen. Solche Umstände waren nothwendig, die fast erloschene Liebe zum Theater wieder bei mir zu entzünden. Ich sing eben an, mich in andere Studien zu verlieren, die mich gar bald zu aller Arbeit des Genies würden unsähig gemacht haben. Mein Laokoon ist nun wieder die Rebenarbeit." Daßihm auch der Gedanke vorschwebte, sich bei der von Bode zu begründenden Buchdruckerei und Verlagshandlung zu betheiligen, verhehlt er Gleim nicht. Die Gerausgabe seiner Lustspiele in zwei Bänden, welche außer der Minna mit wenigen Beränderungen des Ausdrucks die schon srüher erschienenen Stücke,

ben jungen Gelehrten, ben Freigeift und ben Schat, sowie ben nun zu brei Aufzügen burch Ginlegung einer Reihe aufeinanber folgender Szenen erweiterten Misogon brachte, ward noch in Berlin besorgt.

Unfangs April tam Leffing nach Samburg, wo am 22. das Theater eröffnet ward, bem feine Mritik rathend, betehrend und bebend gur Geite ftebn follte. Die von ibm auf Roften bes Theaters berauszugebende Wochenschrift, welcher er ben Hamen Dramaturgie gab, mar bestimmt, "ein fritisches Register von allen aufzuführenden Studen zu hatten und jeden Schritt gu bealeiten, ben die Runft jowohl bes Dichters als bes Schauspielers bier thun werbe"; beibe genau zu unterscheiben, daß man nicht bem einen aufbürde oder zuschreibe, was dem andern gebore, ichien ihm bier vor allem nöthig. Schon einen Monat nach der Eröffnung gefteht Leffing feinem Bruber: "Mit unferm Theater geben eine Menge Dinge por, Die mir nicht anfteben. Co ift Uneinigfeit unter ben Entrepreneurs, und feiner weiß, wer noch ober Rellner ift." Die eitle Empfindlichkeit ber Schaufpielerin Benfel bestimmte ibn bereits nach ben erften vier Wochen, fich nicht weiter auf die Beurtheilung bes Spiels einzulaffen. Längft babe man icon die Unmerkung gemacht, äußert er fpater, daß Die Empfindlichkeit ber Künftler in Unsehung ber Kritit in eben bem Berbaltniffe fteige, in welchem die Gewißheit und Deutlichfeit und Menge ber Grundfate ihrer Runfte abnehme, und fo tomme es, daß der Schauspieler, welcher nichts als eine glüdliche Routine besite, fich durch die Kritik auf alle Beije beleidigt finde. Dennach beidränfte er fich benn icon nach ber breifigften Borftellung (vom 28. Juli an) auf bie Beurtheilung ber Stude. Da bald ein Rachbrud ber Wochenschrift erschien, fo fab er, wie er am 21. August melbete, fich veranlaßt, von Stud 32 an die

Ausgabe in einzelnen Blättern einzuftellen, fo bag ber Schluß: bes erften Bandes Dichaelis zusammen verfandt werben follte. Mm 7. Dezember zeigte er an, bag, ba man fich neuerbings gegen ben Nachbruck vorgesehen habe, vom folgenden Tage an wieber wöchentlich vier Stude ausgegeben werben follten, bis bas Berfaumte eingeholt fei. Die Unternehmer begannen balb, ba bie nöthige Theilnahme fehlte, an Geldmangel ju leiben; man fab fich genöthigt, ju Barletinaben und Luftspringern feine Buflucht ju nehmen. Freilich tam feine Minna im November gur Aufführung, aber bie noch im September gehegte hoffnung, feinen Kauft, womit er emfig beschäftigt war, im Binter auf die Bubne ju bringen, ging nicht in Erfüllung, Schon am 4. Dezember wurde diese geschloffen; die Gesellschaft begab fich nach hannover, bon wo fie erft ben nächften Rai nach hamburg jurudtehrte Leffing fette bis ju Stud 101 bie Dramaturgie fort, welche ber Ueberschrift nach bis zum 19. Abril 1768 reicht, aber nur bie bis jum '28. Juli 1767 gegebenen Stude befpricht. \*) Seit bie Beurtheilung ber Aufführung wegfiel und besonders feit die Anfnüpfung an das hamburger Theater eine rein zufällige Rebenfache geworben, erging fich Leffing um fo freier und ausführlicher in feinen Betrachtungen über bie Grundgefete bes Dramas .: mit besonderer Rudficht auf die frangofische Bubne. Der Anfang feiner Dramaturgie befriedigte ibn felbft balb fo wenig unb. er empfand die Rothwendigfeit, fie fortzusegen, fo bitter, bag er nach Bollenbung bes 26. Studes, wo er alfo ichon bie berrelichsten Entwidlungen gegeben batte, in einem Briefe an Nicolai

<sup>\*)</sup> In ten neun Nummern bes Monats Mai hatte er nur ble vier ersten Borstettungen vom 22. bis 27. April besprochen, und so blieb er immer weiter garifc.

verächtlich von diesem "Wisch" spricht, ben er ungern "schmiere". Wenn er demfelben am 2. Februar 1768 melbet, jest muffe er um fich greifen, um bie Materie gu feiner Dramaturgie fo lang zu dehnen, bis die Gefellschaft wieder nach Samburg komme, fo bachte er bamals noch baran, auch bie weitern Borftellungen in Samburg zu verfolgen. Dort fvielten unterbeffen eine französische Romödie, eine französische Operette und eine Opera buffa. 3m Juni war bie Dramaturgie erft bis jum 82. Stude fertig, body wollte er fich fo eifrig baran halten, bag ber Reft bes zwei: ten Bandes in einigen Wochen gusammen erscheinen sollte; sete er bas Werk noch weiter fort, so sollte es bandweise ausgegeben werben. Aber ber Streit mit Rlot, ber ihn zu ben eingebenbsten antiquarischen Studien nöthigte, verschlang bald feine gange Beit. Mle er im Geptember mit bem erften Banbe feiner antiquari: ichen Briefe zu Ende war, war er fest entichlossen, im nachften Kebruar nach Italien zu gebn, boch wollte er vorber noch ben zweiten Band ber Dramaturgie vollenden, bem er einen in jeber Weise einschneibenden Schluk, aleichsam als Abschiedswort vor feinem Abgange nach Stalien, ju geben gebachte; man werbe es bem Enbe wohl anmerten, meinte er, bag er es gefchrieben, während er ben Robf voll von antiquarischen Grillen gehabt. benen er jest auch lieber folgen möchte. Wie fehr ihn aber bei allem biefem bie Dichtfunft bes Ariftoteles angog, ergibt fich aus seiner Neußerung an Menbelssohn vom 5. November, er beabsichtige einen Commentar über diefe, wenigstens über ben die Tragobie betreffenben Theil, herauszugeben. Damals batte er bereits bie Ausführung ber Dramaturgie über Ariftoteles geschrieben. Menbelssohn war mit feiner Erklärung bes Schredens bei Ariftoteles nicht gufrieben gewesen, und Leffing fürchtete, er moge es wohl noch mit mehr Dingen fein, die er fo hingeschrieben

habe, ohne ihn zu Rathe zu ziehen. Die Bollendung ber Dramaturgie verzögerte fich bis jum folgenden Sabre, ba ber zweite Theil ber antiquarischen Briefe ihn febr in Unspruch nabm, auch das Buch erft zu Oftern erscheinen follte. Um Schluffe bezeichnete er den Nachdruck als die einzige Ursache, daß die Unsaabe ber Dramaturaie fich jo verzögert babe und die Fortsetung unterbleibe. Er sei nicht ungehalten barüber, daß er ben bagu gesammelten Stoff nicht weiter an ben Mann bringen fonne, bemerkte er bitter; eben jo gerne giebe er feine Sand von biefem Listuge wieder ab. als er fie angelegt habe: die Welt verliere nichts, als bag er ftatt fünf ober feche nur zwei Bande Dramaturgie an das Licht bringen könne. "Aber fie könnte verlieren", fügt er farfastisch bingu, "wenn einmal ein nütlicheres Werf eines beffern Schriftstellers ebenfo ins Stoden geriethe, und es wohl gar Leute gabe, die einen ausdrücklichen Plan barnach machten, baß auch bas nüglichste, unter abnlichen Umftanden unternommene Bert verungluden follte und mukte." Bon bem miklungenen Bubnenunternehmen, das fich bereits am 25. 20: vember 1768 aufgelöft batte, ichreibt er: "Der füße Traum, ein Nationaltheater in Samburg zu gründen, ist schon wieder verichwunden, und fo viel ich diesen Ort habe fennen lernen, durfte er auch wohl gerade ber fein, wo ein folder Traum am fpateften in Erfüllung gebn wirb.

So unglücklich die äußern Berhältnisse ber, wie es scheint, besonders durch Mot untergrabenen Dramaturgie waren, so bedeutsam und tiefgreisend blieb ihre Wirkung auf die Zeit und die ganze Entwicklung unserer Literatur, da Lessing siegreich die Gögen des Tages bekämpft, auf Shakespeare und die Alten und den so jämmerlich von den Franzosen mitverstandenen Aristoteles hingewiesen, die Vrundgesete der Tragödie mit eindringen-

bem Scharffinn entwickelt und ben Boben zu einem wahrhaft beutsichen, auf innerlicher Erfaffung ber aus bem Wesen ber Dichtsart hervorgehenden Gesetz beruhenden Drama geebnet hatte, zu dessen vollendeter Ausführung freilich bas höchste dichterische Genie erforderlich sei.

Bon ben Studen, welche in bem von ber Dramaturgie umfaßten Zeitraume, vom 22. April bis jum 28. Juli, auf ber hamburger Bühne erschienen, waren mehr als brei Fünftel frangöffischen Ursprungs. Leffing batte es fich vorgesett, mit ftrengfter Unerhittlichkeit von bem burch eifriges Studium gewonnenen Standpuntte aus bie Schwächen und Mangel ber beutschen Stude aufzubeden und auf bas binguweisen, was Noth thue, bamit man nicht in bem falschen Wahne fich wiegen moge, wir befäßen bereits eine beutsche Bubne. Schon in feiner Unfündigung hatte er gesagt, er fürchte, die beutsche Bühne sei mehr eine berberbte als eine werbende. Man batte bas Theater mit bem vielbewunderten Stude bes fruh verftorbenen Cronegt, Dlint und Sophronia, eröffnet. Dhue Zweifel, bemerkt er, habe man mit einem in Samburg noch nicht gesehenen beutschen Driginale beginnen wollen; feinem innern Werthe nach könne bas gewählte feinen Anspruch auf eine folde Chre machen, wonach bie Wahl zu tabeln mare, ließe fich zeigen, daß man eine viel beffere hatte treffen können. Schon mit biefer Neußerung beutete er auf die Urmuth und Ungulänglichkeit bes beutschen Tramas bin. einem im fechaundzwanzigften Jahre verftorbenen Dramatifer fonne man noch keine Deifterwerke erwarten, fügte er bingu. womit er enticieben, wie icon früber in ben Literaturbriefen. bem Bahn entgegentrat, Die bramatische Dichtung gelinge am besten im Feuer ber Jugend. Unmittelbar barauf ftellt er bie Schwierigfeiten bar, eine fleine rubrende Ergablung in ein rubren-

bes Drama zu verwandeln, was Eronegk fich bei feinem aus Taffo genommenen Stoffe vorgesett hatte. "Zwar koftet es wenig Mühe, neue Berwicklungen zu erbenfen und einzelne Empfindungen in Szenen auszudehnen. Aber zu verhüten miffen, baß biefe neuen Berwicklungen weber bas Intereffe ichwächen noch ber Babriceinlichkeit Gintrag thun; fich aus bem Gefichtspunfte bes Ergählers in ben mahren Standort einer jeben Berfon verseten können; die Leidenschaften nicht beschreiben, sondern bor ben Augen des Zuschauers entstehn und ohne Sprung in einer fo illuforischen Stetiakeit wachsen laffen, bag biefer fompathifiren muß, er mag wollen ober nicht: bas ift es, was bazu nöthig ift, was das Genie, obne es zu wiffen, obne es fich langweilig zu erklären, thut und was der bloß wikige Kopf nachzunfachen vergebens sich martert." Worte, deren Wahrheit noch beute so vielen leichtfertigen bramatischen Erscheinungen ihr Urtheil sprechen, wie fie bamals manche junge Dichter icharf treffen mußten. Wie unglücklich bie bon Cronegt gemachten Beränderungen feien, führt er weiter aus, und fügt bann ein paar Unmerfungen bingu. burch beren Beachtung angebende tragische Dichter bor großen Fehltritten bewahrt werden könnten. "Die eine betrifft das Trauerspiel überbaupt. Wenn belbenmütbige Gesinnungen Bewunderung erregen follen, jo muß ber Dichter nicht zu verschwenberisch bamit umgebn; benn was man öfters, was man an mehrern fieht, bort man auf zu bewundern. - Die zweite Anmerkung betrifft bas driftliche Trauerspiel insbesondere. Belden beffelben find meiftens Märtirer. - Wir wiffen jest zu wohl die falschen Märtirer von ben wahren zu unterscheiben; wir verachten jene eben so febr. als wir biese verebren, und bochftens fonnen fie und eine melancholische Thrane über bie Blindheit und den Unfinn erweden, beren wir die Menscheit

überhaupt in ihnen fähig erbliden. Doch biefe Thrane ift feine von ben angenehmen, bie bas Trauerspiel erregen will. Wenn baber ber Dichter einen Martirer ju feinem Selben mablet: bag er ihm ja bie lauterften und triftigften Bewegungegründe gebe! daß er ihn ja in die unumgangliche Nothwendigfeit fete. ben Schritt zu thun, durch ben er fich ber Gefahr bloß ftellet! daß er ihn ja ben Tod nicht freventlich suchen, nicht höhnisch ertrogen laffe! Conft wird uns fein frommer Beld gum Abichen, und die Religion felbft, die er ehren wollte, fann barunter leiben." Weiter bemerkt er, die unmittelbaren Wirfungen ber Gnabe geborten nicht auf die Bubne, mo alles, was zu bem Charafter ber Personen gehöre, aus ben natürlichsten Ursachen entspringen muffe. Die Frage, ob ein driftliches Stud, b. b. ein foldes, wo ber Chrift einzig als Chrift und intereffire, möglich fei, will er unentschieden laffen, beutet aber an, daß die ftille Belaffenheit und unveränderliche Canftmuth bes Chriften mit bem gangen Geschäft ber Tragobie ftreite, welches Leibenich aften burch Leidenschaften zu reinigen juche; man folle vorab alle driftlichen Tragodien ungufgeführt laffen, bis ein Wert bes Genies die Bebenken bagegen unwidersprechlich widerlege. Bon allen Charafteren bes Studes, bemerkt Leifing weiter, intereffire nur Clorinde; benn obaleich biefe ein febr abgeschmacktes, widerwärtiges und häfliches Ding fei, so thue boch die plumpe, ungeschlachte Natur in ihr noch einige Wirfung. Das fomme baber, weil die übrigen Charaftere gang außer aller Ratur feien, und wir noch leichter mit einem Dragoner von Weibe als mit bimmelbrütenden Schwärmern sympathisirten. Da das scharje Urtheil über Cronegte Stud manche verlett hatte, fo bemertte er launig, wie er barüber fehr betroffen gewesen, ba er Wefahr laufe, feine Lefer noch oft unwillig zu machen, wenn beicheibene

Freiheit ihnen mißfalle. Coneges ungefünstelter Wit, viel seine Empfindung und die lauterste Moral würden diesen Dichter jederzeit schäther machen, aber andere Eigenschaften seien ihm abgegangen, zu denen er entweder gar keine Anlage gehabt oder die zu ihrer Reise ein höheres Alter forderten. Wenn die Berfasser Bibliothek der schönen Wissenschaften seinem Cosdrus einst den Preis zuerkannt, so hätten sie ihn dadurch nicht als ein gutes, sondern als das beste von den eingegangenen Stücken bezeichnet. "Wenn hinkende um die Wette laufen, so bleibt der, welcher von ihnen zuerst an das Ziel kommt, doch noch immer ein hinkender." Einschneidender gegen die jungen Dramatifer und den schliechenden Wahn, wir besähen bereits eine Bühne, konnte Lessing die Dramaturgie unmöglich eröffnen.

Bon einem andern aus Mouffeaus Schoife genommenen Stücke eines wiener Dichters bemerft er, biefer habe feine Ginficht in den eigentlichen Werth bes zu Grunde gelegten Romans gehabt, beffen Beftes gang und gar feiner bramatischen Bearbeitung fähig fei; die wenigen auten Situationen lägen so weit von einander entfernt, daß fie nicht ohne Gewaltsamfeit fich in ben engen Raum eines Schauspiels von brei Aufzügen zwingen ließen. Daburch, daß ber Dichter ber Geschichte, die fich im Romane nicht sowohl schließe als verliere, einen glücklichen Schluß habe acben muffen, werbe feine Julie zu einer fleinen verliebten Rarrin, die Tugend und Weisheit auf ber Zunge, aber Thorheit im Bergen habe. Schon bei Rouffean fpiele ber Liebhaber eine fehr abgeschmadte Figur, noch viel tiefer stehe er in ber bramatischen Bearbeitung, wo feine gange Wirksamkeit auf ein paar machtige Thorheiten hinauslaufe. Wenn ber Dichter fich gegen ben Borwurf, daß dieser nicht genug handelnd auftrete, badurch vertheidige bak man aus ben Beidreibungen ber andern Berfonen entnehme. er fei ein rechtschaffener Mann, fo bemerkt Leffing bagegen: "Wir wollen es auf ber Buhne febn, wer bie Menschen find, und können es nur aus ihren Thaten febn. Das Gute, bas wir ihnen bloß auf anderer Wort zutrauen follen, kann uns unmöglich für fie intereffiren; es läßt uns völlig gleichgültig, und wenn wir nie die geringste eigene Erfahrung davon erhalten, so hat es so= gar eine üble Ruckwirkung auf diejenigen, auf beren Treue und Glauben wir es einzig und allein annehmen follen." Die Szene, wo der Bater die Tochter fußfällig bittet, sei bei Rouffeau noth: wendig, bei ber Wendung aber, welche ber Dichter ber Geschichte gegeben babe, unnatürlich und unpaffend. Freilich thue fie an fich eine treffliche Wirkung, und hatte ber Dichter fie ein wenig gelindert, wie es die Rucksicht auf das Bange verlange, so wurde er ein hobes Licht in seiner Copie vermalt haben, von bem man nur eigentlich nicht wiffe, wo es berkomme. In einer andern Szene, mo ber Dichter bas, bon Rouffeau blok Berührte auszuführen gewagt, hatten bie Schauspieler bas Barte berfelben gludlich ju milbern gewußt. Der Dichter hatte berlangt, man folle Spuren von Blut in Juliens Geficht febn, wenn die Mutter fie von ber Erbe aufbebe. "Es fann ihm lieb fein, bag biefes unterlaffen worden", äußert Leffing. "Die Bantomime muß nie bis zu bem Efelhaften getrieben werben. Gut, wenn in folden Fällen bie erhitte Einbildungsfraft Blut ju febn glaubt, aber bas Auge muß es nicht wirklich fehn." Darüber, daß ber Dichter ben Liebhaber in einen Sigmund umgetauft, finden wir die treffenbe Bemerkung: "Der Name Sigmund schmedt bei uns ziemlich nach bem Domestiten. Ich munichte, bag unsere bramatischen Dichter auch in folden Rleinigkeiten ein wenig gefuchter und auf ben Ton ber großen Welt aufmerksamer sein wollten." Welch eine Rulle ber toftbarften Lehren bat bas mittelmäßige Stud Beufelbers hier Lessing entlockt! wie viele ewig geltenbe Wahrheiten für jeben, ber aus einem Roman ein Drama leicht herauszuklausben glaubt, wie wir es noch immer erleben müffen!

Bar ichlecht tommt die Sausfrangofin ber Frau Gotticheb weg. Ihr anderes Stud bas Testament sei noch so etwas. bagegen biefe Sausfrangofin, eine von ben feche Driginalftuden, mit welchen Deutschland 1744 "unter gottschedischer Geburtsbulfe" in feiner Schaubühne beschenkt worben, gang und gar nichts. "Noch weniger als nichts: benn fie ift nicht allein niebrig und platt und falt, sondern noch obendrein schmutig, ekel und im bochften Grade beleidigend. Es ift mir unbegreiflich. wie eine Dame foldes Reug schreiben tann. 3ch will hoffen, baß man mir ben Beweis von biefem allem ichenken wird." Sippels Mann nach ber Uhr wird als reich an brolligen Ginfällen bezeichnet, die man aber nach bem Titel ichon alle voraussehe. Auch sei es national genug, ober vielmehr provinzial; dieses könne aber leicht bas andere Ertrem werben, worin unsere fomischen Dichter verfielen, wenn fie mahre beutsche Sitten ichilbern wollten. "Ich fürchte, daß jeder die armfeligen Gewohnheiten bes Winkels. in bem er geboren worben, für bie eigentlichen Sitten bes gemeinichaftlichen Baterlandes halten burfte. Wem aber liegt baran gu erfahren, wie vielmal im Jahre man ba ober bort grünen Robl ift?" Bon Pfeffel wird freilich bemerkt, er habe fich burch feinen Schat und ben Eremiten nicht unrühmlich bekannt gemacht, und in bas erftere Stud mehr Intereffe gu legen gefucht. als gemeiniglich unsere Schäferspiele zu haben pflegten, aber fein Ausbruck sei nur öfters ein wenig zu gesucht und kostbar, woburch bie ohnebies schon allzu verfeinerten Empfindungen ein bochft ftubirtes Anseben bekamen und zu nichts als frostigen Spielmerken bes Wipes murben. Dies gelte besonders von bem

Eremiten, welcher ein kleines Trauerspiel sein solle, das man statt der allzuluftigen Rachspiele auf rührende Stücke könnte folgen lassen. "Die Absicht ist recht gut; aber wir wollen vom Weinen doch noch lieber zum Lachen als zum Gähnen übergehn." Löwens Räthsel läßt Lessing nur als Pläsanterie gelten; solche müsse man nicht zergliedern wollen. Talent zum Riedrigkomischen schreibt er Krüger zu, an welchem unsere Bühne wirklich viel verloren habe; wo er aber rührend und ebel sein wolle, sei er frostig und afsettirt.

Gellerts Studen legt Leffing unter fammlichen beutschen Luft= spielen das meifte ursprünglich Deutsche bei, aber es habe ihm an Rraft gefehlt, fie ju bichterischen Geftalten ju erheben. "In ber Anschauung ber Thorbeiten haben sich unsere Birtuosen an eine allzuflache Manier gewöhnt", bemerkt er. "Sie machen fie ähnlich, aber nicht bervorspringend. Gie treffen, aber ba fie ihren Gegenstand nicht vortheilhaft genug ju beleuchten gewußt, so mangelt bem Bilbe die Rundung, bas Körperliche; wir feben immer nur eine Seite, an ber wir uns balb fatt gesehen, und beren allzu schneibende Außenlinien uns gleich an die Täuschung erinnern, wenn wir in Gebanten um die übrigen Seiten berumgebn wollen. Die Narren find in der gangen Welt platt und froftig und etel; wenn fie beluftigen follen, muß ihnen ber Dichter etwas von dem Seinigen geben. Er muß fie nicht in ihrer Alltagstleibung, in ber ichmutigen Nachläffigkeit auf bas Theater bringen, in ber fie innerhalb ihrer vier Pfable berum traumen. Sie muffen nichts bon ber engen Sphare fummerlicher Umftanbe verrathen, aus ber sich ein jeder gern berausarbeiten will. Er muß fie aufputen, er muß ihnen Wit und Berftand leihen, bas Armselige ihrer Thorbeiten bemänteln zu fonnen; er muß ihnen ben Ehrgeig geben, damit glanzen zu wollen." Wie vielen

unserer heutigen Lustspieldichter ist hiermit ihr Urtheil gesprochen! Mit größter Feinheit deutet Lessing seinen Tadel gegen den allverehrten leipziger Prosessor leise an, und legt einige Ausstellungen an seiner kranken Frau seinen Bekanntinnen in den. Mund, von denen er die mittlere einen Umstand rügen läßt, der freilich den Dichter nicht tressen kann, aber auch die übrigen sind so gehalten, daß man nicht recht weiß, ob es ihm damit Ernst sei.

Um höchsten von allen beutschen Dramatifern stellt Leffing ben fo frühe, vor fast zwanzig Jahren, in Robenhagen verftorbenen Robann Glias Schlegel, bon bem er icon in ber Anfunbigung bedauert, bag er als beutscher Dichter Borichlage gur Aufnahme bes bänischen, nicht bes beutschen Theaters habe thun muffen. Seine ftumme Schonbeit bezeichnet er als unfer beftes in Bersen geschriebenes fomisches Original, obgleich die Sitten barin banischer als beutsch seien. "Schlegel hatte überall eine eben fo fliegende als zierliche Berfififation, und es war ein Glud für seine Nachfolger, daß er seine größern Komöbien nicht auch in Berfen ichrieb. Er hatte ihnen leicht bas Bublifum verwöhnen können, und so würden sie nicht allein seine Lehre, sondern auch fein Beisviel wider fich gehabt haben. Er batte fich ehedem ber. gereimten Romödien fehr lebhaft angenommen; und je gludlicher er bie Schwierigkeiten berselben überftiegen hatte, besto unwiderleglicher wurden feine Grunde geschienen haben. Doch als er felbst Sand an bas Werk legte, fand er ohne Zweifel, wie unfagliche Mübe es tofte, nur einen Theil berfelben ju überfteigen. und wie wenig bas Bergnugen, welches aus biefen überftiegenen Schwierigkeiten entstehet, für die Menge kleiner Schönheiten, die man ihnen aufopfern muffe, schablos halte." Sierbei gebenkt er bes Gegenfates ber Frangofen und Englander, bon benen bie

einen kein prosaisches Luftspiel achteten, die andern durch eine gereimte Komödie aus dem Theater gejagt werden würden. Nur die Deutschen nähmen an, was der Dichter ihnen biete. "Bas wäre es auch, wenn sie jetzt schon wählen und ausmustern wollten!" Den Triumph der Frauen rühmt er als eines der besten deutschen Driginale, das als das letzte komische Werk des Dichters seine frühern Geschwister weit übertreffe und von der Reise seines Urthebers zeuge. Er beruft sich hierbei auf das Urtheil in den Literaturbriefen, das als vornehmsten Fehler des Stückes mit Recht betrachte, daß die Charaktere keine deutschen seine. "Wir sind aber", fügt er hinzu, "in unsern Lustspielen schon zu sehr an fremde, und besonders an französische Sitten gewöhnt, als daß es eine besonders üble Wirkung auf uns haben könnte."

Bon ber Amalia feines Freundes Weiße bemerkt er, fie habe mehr Interesse, ausgeführtere Charaftere und einen lebhaftern, gebankenreichern Dialog als beffen übrige fomische Stude, boch schreibt er einen auten Theil bes Erfolges ben Schauspielern au. Bei einer Szene möchte er bem Dichter rathen, "einige allzufühn croquirte Binfelftriche ju lindern und mit ben übrigen in eine fanftere Saltung zu vertreiben"; für seinen Theil batte er nicht bas Berg gehabt, eine folche Szene ju bearbeiten, wobei er fich bor ber einen Rlippe, ju wenig Erfahrung ju zeigen, eben fo febr gefürchtet haben wurde als vor der andern, zu viel zu verrathen, und er gibt zugleich an, wie er hier zwedmäßiger hatte berfahren follen. Seinem Richard III. gesteht er viele Schonbeiten in ber Weise ber frangofischen Tragodie zu, aber er erreiche bamit nicht ben Bwed ber Tragobie. "Gin Dichter fann viel gethan, und boch noch nichts bamit verthan haben. Nicht genug, baß fein Wert Wirfungen auf uns hat, es muß auch bie haben, bie ibm vermöge ber Gattung gufommen; es muß biefe bornehm= lich haben, und alle andere können den Mangel derselben auf keine Beise ersetzen, besonders wenn die Gattung von der Wichtigkeit, Schwierigkeit und Kostbarkeit ist, daß alle Mühe und alker Auswand vergebens wäre, wenn sie weiter nichts als solche Wirkungen hervorbringen wollte, die durch eine leichtere und weniger Anstalten ersordernde Gattung ebensowohl zu erhalten wären." Wir müssen weiter unten auf diese mit aller dem alten Freunde schuldigen Sössichteit abgefaßte, aber ein ganz anderes Ziel als Weißes Drama ins Auge fassende Beurtheilung zurücksommen.

Bon bem Dichter Romanus in Dresben bemerkt er, bie Stude, welche fich von ihm auf ber Bubne erhalten, gereichten feinem Ramen auch in ben Provingen Deutschlands gur Empfehlung, wo berfelbe sonst nicht genannt worden wäre. "Aber welches widrige Schickfal hat auch diesen Mann abgehalten, mit seinen Arbeiten für das Theater so lange fortzufahren, bis bie Stude aufgebort batten, feinen Ramen zu empfehlen, und fein Name bafür die Stude empfohlen batte?" Sebr icharf fpricht er fich bann gegen bas berrichenbe Borurtheil aus, nur jungen Leuten tomme es zu, fich auf bem bramatischen Felbe zu bersuchen, Männer hätten ernfthaftere und wichtigere Dinge ju treiben. Daber komme es, daß unsere schöne Litteratur gegen die der Alten und aller neuern gebilbeten Bolfer ein fo jugenbliches, ja kindisches Ansehen habe und noch lange, lange haben werde; an Blut und Leben, an Karbe und Keuer fehle es ihr nicht, aber Rrafte und Nerven, Mart und Knochen mangelten ihr noch febr. "Ein junger Mensch, ber erft felbst in die Welt tritt, tann unmöglich bie Welt tennen und fie ichilbern. Das gröfte fomische Genie zeigt fich in seinen jugendlichen Werten bobl und leer", wofür er bes Plutarch Ausspruch von Menander anführt, daß beffen erfte Stude mit ben fvatern gar nicht zu vergleichen gewesen.

biese aber zeigten, mas er bei längerm Leben murbe geleistet haben; und boch fei biefer Dichter zweiunbfunfzig Sahre alt geworden und habe 105 Stude geschrieben. Aber nicht allein die jungen Dichter wollten nichts von ber Kritik hören, sonbern auch ein Gefdlecht von Kritifern suche alle Rritif verbächtig zu machen. Er wiberlegt bann ihre Behauptungen, bag bie Regeln bas Genie unterbrückten und unsere Bubne noch in zu gartem Alter sei, um bie Rritik zu vertragen, in schlagenbster Beise. "Anftatt von einer Rritit ju beweisen, daß fie falfch ift, beweisen fie, baß fie ju ftrenge ift, und glauben verthan ju haben! Anftatt ein Rafonnement zu wiberlegen, merten fie an, baf Erfinden ichwerer ift als Rasonniren, und glauben widerlegt zu haben. Wer richtig rafonnirt, erfindet auch, und wer erfinden will, muß rasonniren können. Rur bie glauben, baß fich bas eine von bem andern trennen laffe, die zu keinem von beiben aufgelegt find." Nachbem er so biese "am Wege schwirrenben Grillen" abgethan, wendet er fich zu ben Beränderungen, welche Romanus bei feinen Brübern mit bem ju Grunde liegenden Stude bes Tereng borgenommen, wobei er treffend nachweift, daß die Einheit und Angemeffenheit ber Dichtung baburch wesentlich gelitten habe.

Von Lessings eigenen Stüden kamen bloß Miß Sara Sampson und ber Freigeist während ber in ber Dramaturgie besprochenen Zeit zur Aufführung. Bon den Ausstellungen, die ein französsischer Kritiker an der erstern gemacht (vgl. oben S. 70), gibt er zu, daß sie zum Theil nicht ohne Grund seien, doch glaube er, der Bersasser wolle lieber seine Fehler behalten als sich der vielleicht unglücklichen Mühe einer gänzlichen Umarbeitung unterziehen. Gern gedenkt er hierbei des Bersucks desselleben Kunstrichters, das bürgerliche Trauerspiel zu rechtsetigen. Schon Rarmontel habe mit Recht bemerkt, man verkenne die Ratur

bes menichlichen Bergens, wenn man glaube, baf fie Titel beburfe, und ju bewegen und ju ruhren; bie gebeiligten Ramen bes Freundes, bes Baters, bes Geliebten, bes Gatten, ber Mutter, bes Menschen überhaupt seien pathetischer als alles, fie behaupteten immer und ewig ihre Rechte. Indeffen bezweifelt Leffing boch. baß bas burgerliche Trauerspiel jemals bei ben Frangofen besonbers in Schwung kommen werbe. "Die Nation ift zu eitel, ift in Titel und andere äußerliche Borguge gu verliebt; bis auf ben gemeinsten Mann will alles mit Bornehmern umgehn, und Befellichaft mit feines Bleichen ift fo viel als ichlechte Befellichaft." Freilich ein gludliches Genie vermöge viel über fein Bolt, und vielleicht erwarte die Natur auch bei ben Franzosen nur den Dichter, ber fie in aller Wahrheit und Stärke ju zeigen verftebe Schon ber Berfuch eines Ungenannten, bas Gemalbe ber Dürftigfeit, babe große Schönheiten, und batte unsere Bubne es aufnehmen follen, bis die Frangofen Geschmad baran gewinnen würden. Giner Anmahnung, daß die Deutschen fich weiter in Diefer von ihm eingeführten Dichtart versuchen möchten, enthält fich Leffing. Beim Freigeift erflart er fich nur gegen ben Titel ber beschämte Freigeift, unter welchem man bas Stud jur Unterscheidung von dem gleichnamigen Stude Brames aufzuführen pflege. Reigt er fich bier gang frei bon übermäßiger Borliebe für feine eigenen Stude, von benen er nur ju berftebn gibt, baß fie mohl erwogen feien, fo fpricht er im Schlugworte ber Dramaturgie eigentliches Dichtergenie fich gang ab. "Man erweiset mir zwar manchmal bie Ebre", außert er, "mich für einen Dichter zu erkennen, aber nur weil man mich verkemt. Aus einigen bramatischen Bersuchen, die ich gewagt habe, sollte man nicht so freigebig folgern. Richt jeber, ber ben Binsel in bie Sand nimmt und Farben berquiftet, ift ein Maler. Die älteften bon jenen Bersuchen find in ben Jahren bingefchrieben, in welchen man Luft und Leichtigkeit fo gern für Genie balt. Bas in ben neuern Erträgliches ift, bavon bin ich mir febr bewußt, bag ich es einzig und allein ber Kritik zu verdanken habe. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Rraft fich emporarbeitet, burch eigene Rraft in fo reichen, fo frischen, fo reinen Strablen aufschießt: ich muß alles burch Drudwerf und Röbren aus mir heraufpreffen. Ich wurde fo arm, fo kalt, fo kurgfichtig fein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hatte, frembe Schape bescheiben zu borgen, an frembem Feuer mich zu wärmen und burch bie Gläfer ber Runft mein Auge zu stärken. Ich bin baber immer beschämt ober verbrieglich geworden, wenn ich jum Rachtheil ber Rritik etwas las ober horte. Sie foll bas Genie erftiden, und ich schmeichelte mir etwas von ihr zu erhalten, mas bem Genie fehr nabe kommt. Ich bin ein Lahmer, ben eine Schmähfdrift auf die Rrude unmöglich erbauen fann. Doch freilich, wie die Krude dem Lahmen wohl hilft, fich von einem Orte jum andern ju bewegen, aber ibn nicht jum Läufer machen tann, fo auch bie Rritik. Wenn ich mit ihrer Sulfe etwas zu Stanbe bringe, welches beffer ift, als es einer von meinen Talenten ohne Rritit machen wurde, fo fostet es mich fo viel Zeit, ich muß von anbern Geschäften fo frei, bon unwillfürlichen Berftreuungen fo ununterbrochen fein, ich muß meine gange Belefenheit fo gegenwartig haben, ich muß bei jebem Schritte alle Bemerkungen, die ich jemals über Sitten und Leibenschaften gemacht, fo ruhig burchlaufen konnen, daß zu einem Arbeiter, ber ein Theater mit Reuigfeiten unterhalten foll, niemand in ber Welt ungeschickter sein tann als ich."\*) Wenn wir Leffing fich alfo zu einer Beit äußern

<sup>\*)</sup> Wir verweisen auf die icone Bemerfung, welche herber über biese Stelle in ben "Briefen gur Beforberung ber humanität" Brief 111 Nro. 37 macht.

boren, wo feine Minna von Barnhelm fich glangend Babn gebrochen batte (in Berlin war fie gebnmal bintereinander bei vollem Sause gegeben worden), so war bies im Grunde sein ent: schiebener Ernft, aber er brudte absichtlich feine bichterische Rraft über Gebühr berab, um bie nach bem Breife bramatifder Diche tung ftrebenden Musenjunger barauf hinzutweisen, daß ein gang gelungenes bramatisches Werk auf unserer Bubne noch nicht borbanben fei und nur bem geweihten Genius gelingen konne. Gine ureigene, reich und rein ftromende bichterische Rraft, die vollenbete Dichternatur mußte Leffing fich absprechen, ba er wohl fühlte, bag er nur auf bem Wege ber Reflexion ju feinen dichterischen Gebil= ben tam, fie nicht wie frisches Frühlingsleben aus feiner Seele herborbrachen, fondern ernft gefaßt und errungen werben mußten, wenn auch ber erfte Gebanke urplötlich vor ihn hintrat. Das bezeugt uns auch fein Bruber Rarl, ber ihn längere Reit zu be= obachten Gelegenheit batte und fich auf feine eigenen gelegentlichen Meußerungen ftütt. "Seine theatralischen Stude geriethen ibm nicht mit ber Leichtigkeit", berichtet er, "welche die Berren, welche es berftehn und gar aus ber Erfahrung haben wollen, fast jum einzigen Rennzeichen bes echten Genies machen. Der erfte Einfall, ben man meiftens ben Plan zu nennen pflegt, wurde von ibm nie befolgt, fogar in feinen allererften Studen nicht. Die Em= pfängniß beffelben batte freilich für ihn Anziehung und Reig. geschah in seinen rubigften und vergnügteften Stunden, und er theilte ihn wohl gar Freunden in einem vertrauten Gefprache mit; aber nach einer langen Zeit ging er erft an beffen Ausarbeitung, unterzog fich mittlerweile anbern gang verschiebenen Beschäftigun= gen und bachte nur in Erholungsftunden an benfelben. Denn ju feiner Begeifterung batte er tein fo großes Butrauen, wie uns fere neuern Dichter ober gar Runftrichter; und wenn bas, was

fie bervorgebracht, nach ber Reit seine kalte Bernunft nicht wieber erwarmte ober ihm gar miffiel, fo verbammte er es ohne Barm= bergigkeit jum Feuer. Fand er es aber immer noch wichtig, fo brachte er einen neuen Blan barüber zu Babiere und bernichtete ben erften. Re mehr er nun wieber über biefen bachte, je mehr bauften fich bie Schwierigkeiten, und manchmal fo febr, bag er fie gleich ju überwinden sich nicht getraute und es für die Bukunft bei Seite legte. Denn überzeugt von bem Wachsthume feines Beiftes, ichredte ihn bie Größe ber Schwierigkeiten nicht ab, sonbern spornte ihn an, und wenn er bann lang genug gewartet,. fand fich auf einmal Luft und Begeisterung bazu." Der Berftandbeberrichte bei ihm die Gestaltungefraft, an welcher es ihm freilich burchaus nicht gebrach, wie schon die köftlichen Ginkleibungen in feinen profaischen Schriften beweisen; nur ben großen Meiftern ber Dichtung, einem homer, Sophofles, Shatespeare, und ben erfindungsreichen Geiftern, wie Calberon, Lope be Bega, Goldoni, fühlte er fich nicht ebenbürtig, und erwartete ben bem beutschen Drama noch kommenben Genius, wie er fich über ben Schwarm ber fich felbst für lautere Genies haltenben jungen Dichter erhaben fühlte. Daß eine gewiffe Leichtigkeit und Lebhaftigkeit, bie ibm alles bramatisch gestaltete, noch nicht bas echte Dichterfeuer fei, fühlte er tief, und wie wenig er auch seine erften Bersuche idelten mochte, ja ihren Werth bor manchen anbern erkannte, welche fich auf ber Bubne beliebt machten (gab er fie ja mit wenigen Ausnahmen wieber heraus), fo bachte er boch fehr beicheiben bon ihnen. Dig Gara Sampfon ichien ihm nicht obne Berbienft und in Minna bon Barnbelm glaubte er ein lebhaftes Bilb jener folbatischen Zeit glüdlich belebt zu haben, aber bag ber Berftanb und fein burchgreifenbes Stubium bes Dramas bieran einen bebeutenbern Theil habe als ichöpferische

Dichtungsfraft, bie in rafchem Rluge fich aufschwingt, entging ihm nicht, und fo verzichtete er auf ben bochften Breis ber Dichtung, obgleich er glaubte, bag es ihm gelungen, etwas bem Söchsten Nahekommendes durch die seiner schwächern bichterischen Begabung zu Sulfe kommende Rritik, burch Berftand und mubeboll gewonnene Ginficht geschaffen ju haben. Wenn er einmal an feinen Bruber ichreibt: "Stubire fleifig Moral, lerne Dich aut und richtig ausbruden und fultivire Deinen eigenen Charafter: ohne bas fann ich mir feinen guten bramatischen Schriftfteller benken", so waren bies Hauptpunkte, auf die er neben bem . Studium ber Runft felbst immerfort bielt. Sprach er fich felbst ben Ramen eines vollendeten bramatischen Dichters ab, fo bemüthigte er damit ben Stolz so vieler, die fich für wundergroße Dichter hielten, und ließ feine ftrenge Beurtheilung um fo gerechtfertigter erscheinen, boch behielt er für sich noch genug übrig, wenn er etwas bervorgebracht zu baben erklärte, mas bem Genie febr nabe tomme.

Nahm er also als Dichter nicht ben ersten Preis für sich in Anspruch, so glaubte er bagegen burch seine kritischen Studien zur Beurtheilung vollkommen berechtigt zu seine. In der Schlußerklärung der Dramaturgie bemerkt er: "Seines Fleißes darf sich jedermann rühmen: ich glaube die dramatische Dichtkunst stu haben, sie mehr studirt zu haben als zwanzig, die sie ausüben. Auch habe ich sie so weit ausgeübt, als es nöthig ist, um mitsprechen zu dürsen: denn ich weiß wohl, so wie der Maler sich von niemanden gerne tadeln läßt, der den Pinsel ganz und gar nicht zu führen weiß, so auch der Dichter. Ich habe es wenigstens versucht, was er bewerkstelligen muß, und kann von dem, was ich selbst nicht zu machen vermag, doch urtheilen, ob es sich machen läßt. Ich verlange auch nur eine Stimme unter

uns, wo so mancher sich eine anmaßt, ber, wenn er nicht bem ober jenem Ausländer nachplaubern gelernt hätte, siummer sein würbe als ein Fisch."

Beigte Leffing an ben beutschen Bersuchen in Drama, wie wenig fie ben ftrengen Anforberungen genügten, fo lag es ibm baneben besonders am Bergen, die allgemein als Borbild geltende frangofifche fogenannte flaffifche Bubne, beren Stude in ichlechten Uebersetungen noch immer in unsern Theatern bewundert murben. in ihrer Schwäche zu zeigen, und bie übermuthige Anmagung ber Frangosen zu züchtigen, die sich rühmten, die reinste und echteste - Tragobie nach ben von Ariftoteles aufgestellten Regeln zu befiten. Gin fritischer Schriftsteller, bemerkt er einmal, muffe fich nur erft jemanben suchen, mit bem er streiten könne; so komme er nach und nach hinein. hierzu habe er fich nun einmal in ber Dramaturgie die frangofischen Schriftfteller vornehmlich erwählt, und unter biefen besonders ben herrn von Boltaire. Bon den Tragöbien Boltaires, beffen Charafter Leffing nach eigener leibiger Erfahrung verachtete, wenn er auch feine bichterische Begabung nicht leugnete, tamen auf ber hamburger Buhne Gemiramis, Baire und Merope jur Aufführung, bie alle von Leffing ber schärfsten Zerglieberung unterworfen wurden. (Meich bei ber Semiramis tritt er in vollster Waffenruftung bem eiteln Frangofen entgegen, ber bei Gelegenheit biefes Studes weitläufig ber Borzüge gedachte, welche die Griechen von den Frangofen hatten lernen konnen, und die Meinung äußerte, die Frangofen würden es noch weiter gebracht und mehr gewagt haben, wenn fie ein freieres. ju Sandlungen bequemeres und brachtigeres Theater befeffen, wobon feine Semiramis eine Brobe geben foll. Jene Borguge ber frangofischen Bubne haben nach Leffing feinen großen Ginfluft auf bas Wefen bes Trauerspiels, und fie fonnten etwa

von der einfältigen Große der Alten verachtet worden fein; auch möchte ein Leser ber Alten, ber kein Frangoje sei, wohl anderer Meinung fein. Die auf Lärm, Bomp und Verwandlung geftellte Reuerung Boltaires in feiner munberlichen Semiramis trifft fein berber Spott. Die Brunde, womit biefer die Ericheinung eines Gespenftes auf ber Bubne rechtfertigt, weift Leffing als haltlos gurud, und zeigt in gang anderer Weife bie Berech: tigung berfelben in ber Tragobie. "Der Came, Gefpenfter ju glauben, liegt in uns allen, und in benen am häufigften, für bie ber bramatische Dichter vornehmlich bichtet. Es kömmt nur auf feine Runft an, biefen Samen jum Reimen ju bringen; nur auf gewisse Sandgriffe, ben Gründen für ihre Birklichkeit in ber Geschwindigkeit den Schwung zu geben. hat er diese in feiner Gewalt, fo mogen wir im gemeinen Leben glauben, was wir wollen, im Theater muffen wir glauben, was er will." führt sobann aus, welch ein jämmerliches Ding Boltaires Gefbenft gegen bas wirklich aus jener Welt kommenbe Chakefpeares sei, auf welches biefer sich fehr unglücklich berufe. "Boltaires Beift ift auch nicht einmal jum Popanze gut, Kinder bamit ju schreden; es ift ber bloge verfleibete Komobiant, ber nichts bat, nichts faat, nichts thut, was es wahrscheinlich machen könnte, er ware das, wofür er sich ausgibt. Alle Umftande vielmehr, unter welchen er erscheint, stören ben Betrug und verrathen bas Beidöpf eines falten Dichters, ber uns gern täuschen und ichreden möchte, ohne bag er weiß, wie er es anfangen foll." Nachbem er bies im einzelnen im Gegensat zu Chakespeare einfichtig nach= gewiesen, bebt er hervor, daß Boltaires Gefpenft auch nichts als eine poetische Maschine sei, die nur bes Anotens wegen vorhanden, für fich felbit uns nicht im geringften intereffire, mogegen Shakespeares Beift als eine handelnde Berfon erscheine, an beren Schickal wir Antheil nabmen, die Schauber, aber auch Mitleid erwede. Diefer betrachte es als eine gang natürliche Begebenbeit, iener als ein Bunber, womit er zeigen wolle, daß die bochfte Racht, um Berbrechen ans Licht zu ziehen, auch wohl eine Ausnahme bon ihren ewigen Geseten mache. "Ich will nicht sagen", bemerkt er hierbei, "daß es ein Fehler ift, wenn ber bramatische Dicter feine Kabel fo einrichtet, bag fie zur Erläuterung ober Beftätigung irgend einer großen moralischen Wahrheit bienen tann. Aber ich barf fagen, daß biefe Ginrichtung ber Fabel nichts weniger als nothwendig ist; daß es sehr lehrreiche vollkommene Stude geben tann, bie auf feine folche einzelne Maximen abaweden; bag man Unrecht thut, ben letten Sittenspruch, ben man aum Schluffe verschiebener Trauersviele ber Alten finbet, fo anque febn, als ob das Gange blog um feinetwillen da mare." Die fittliche Wirkung ber Tragobie besteht nach Leffing, wie wir früher faben, barin, baß fie bie Seele empfindlicher für bas Mitleib mache. Endlich fann er Boltaire bie Bemerfung nicht erlaffen, jene Moral fei felbst nicht die erbaulichste, und hatte feine Semiramis kein anderes Berbienft als biefes, worauf er fich viel ju Bute thue, bag man baraus bie bochfte Gerechtigfeit verebren lerne, die, außerorbentliche Lasterthaten zu strafen, außerorbentliche Bege mable, fo muße er fie für ein febr mittelmäßiges Stud balten.

Die viel bewunderte Za're, die Boltaire seinem eigenen Bericht zusolge den Damen zu Liebe geschrieben, gibt Lessing zu-nächst Gelegenheit, Shakespeare im Gegensat zu dem französischen Dramatiker hervorzuheben. Ein Runstrichter hatte gesagt, die Liebe selbst habe dem Dichter das Stück diktirt. "Richtiger hätte er gesagt die Galantrie", bemerkt Lessing dagegen. "Ich kenne nur eine Aragödie, an der die Liebe selbst hat arbeiten helsen; und das

ift Romeo und Julia bon Chatespeare. Es ift mahr, Boltaire läft feine verliebte Raire ihre Empfindungen febr fein, febr anständig ausbrücken; aber was ist dieser Ausbruck gegen jenes lebendige Gemälde aller ber fleinften, geheimen Rante, burch bie fich bie Liebe in unfere Seele einschleicht, aller ber unmerklichen Bortheile, die fie barin gewinnet, aller ber Runftgriffe, mit ber sie jede andere Leibenschaft unter sich bringt, bis sie ber einzige: Thrann aller unserer Begierden und Berabscheuungen wird? Bol= taire versteht, wenn ich so sagen darf, ben Kangleiftil ber Liebe vortrefflich, bas ift biejenige Sprache, benjenigen Ton ber Sprache, ben die Liebe braucht, wenn fie fich auf bas behutsamfte und ge= meffenfte ausbruden will, wenn fie nichts fagen will, als was fie bei der fproden Sophistin und bei bem falten Runftrichter verantworten kann. Aber ber beste Kanzelist weiß von den Ge= heimniffen ber Regierung nicht immer bas meifte." Spottenb schließt er: "Dber hat gleichwohl Boltaire in das Wefen ber Liebe eben bie tiefe Ginsicht, bie Shakesveare gehabt, so bat er fie wenigstens nicht zeigen wollen, und bas Gebicht ift weit unter bem Dichter geblieben." Boltaires eifersuchtiger Drosman fviele gegen fein Borbild, Shakespeares Othello, eine fehr kable Figur, die uns das Wefen der Gifersucht nichts weniger als kennen lerne. Bei biefer Gelegenheit empfiehlt Leffing trot aller Fleden auf bas wärmfte Wielands Uebersetung bes Shakespeare. Rum Schluffe gebenkt er ber icharfen Rritik ber Barre bon bem Bol= länder Duim, deffen Tadel er in vielen Dingen gegründet findet: besonders habe er die Unschicklichkeiten in Bezug auf ben Ort und das Reblerhafte in bem nicht genugfam motivirten Auftreten ber Bersonen sehr wohl angemerkt, sowie die Ungereimtheit in ber fechften Szene bes britten Aftes ibm nicht entgangen feiber sich ber Dichter eben sowohl wie ber Ungereimtheit III, 2

schuldig gemacht, weil ohne dieselben "die ganze Tragödie in die Bilze gegangen wäre". Jener holländische Kritiker hatte nach Boltaire eine Zarre geschrieben, die Lessing aber für ganz miß-lungen erklärt. "Der einzige unverzeihliche Fehler eines tragisschen Dichters ist dieser, daß er und kalt läßt; er interessire und, und mache mit den kleinern mechanischen Regeln, was er will."

Graf Effer von Thomas Corneile wird von Leffing gegen bie Kritit von Voltaire in Schutz genommen, beffen Ausstellungen ungegrundet feien ober Rleinigkeiten betrafen, welche von feiner Seite eben nicht ben richtigsten und würdigften Begriff von ber Tragobie voraussetten. Bunachft zeigt er, bag Boltaire in seiner Darlegung ber hiftorischen Unwissenheit bes Corneille felbft eine fehr große Unkenntniß verrathen habe, doch auf die geschichtliche Wahrheit komme es gar nicht an. Der Dichter mable geschicht= liche Charaftere nur beswegen, weil dieselben mit ben Charafteren, die er in Sandlung ju zeigen fich vorgenommen, überein= ftimmten; nicht die bloken Katta, die Umftande ber Beit und bes Orts, bestimmten seine Babl, sondern die Charattere der Bersonen, durch welche diese Kakta wirklich geworden. was die Charaktere nicht betrifft, kann der Dichter von der bifto= rischen Wahrheit so weit abgehn, als er will. Rur die Charaktere find ihm beilig \*); biese ju verstärken, biese in ihrem besten Lichte zu zeigen ift alles, mas er von bem Seinigen babei binauthun barf; die gerinafte wesentliche Beränderung würde die

<sup>\*)</sup> hierauf tommt Lessing bei ber Besprechung von Favarts Soliman II. jurud, wo er zwei Gründe anführt, weshalb bem Dichter bie Charaftere weit heiliger sein muffen als die Fatta. "Einmal, weil, wenn jene genau bes bachtet werben, diese, insofern sie eine Folge von jenen sind, von selbst nicht wiel anders ausfallen tonnen, ba hingegen einerlei Fattum sich aus ganz versichtenen Charafteren berleiten lägt. Zweitens, weil das Lehrreiche nicht in

Urfache aufheben, warum fie diese und nicht andere Namen führen; und nichts ift anftößiger, als wovon wir uns feine Ursache angeben können. — Die Geschichte ift für bie Tragobie nichts als ein Repertorium von Ramen, mit benen wir gewisse Charaftere ju verbinden gewohnt find. Findet ber Dichter in ber Geschichte mehrere Umftande zur Ausschmüdung und Individualisirung feines Stoffes bequem, wohl, fo brauche er fie! Rur bag man ihm hieraus eben fo wenig ein Berbienft als aus bem Gegentheil ein Berbrechen mache!" Leffing hat hier feinen Sat auf bie Spite getrieben, ba es ihm galt, bie grundverkehrte Forberung ftrengfter, bis ins einzelnfte gebenber geschichtlicher Rich= tiakeit zu vernichten. Sein Grund, bak man sonft nicht wiffe. weshalb die Namen gewählt seien\*), schlägt nicht burch, ba ja bie Charaktere in allen einzelnen Bunkten dem Buhörer nicht befannt find und ber Dichter durch die hinreißende Kraft ber Darstellung selbst größere Abweichungen vergessen macht. Und follte nicht die Abweichung von allgemein befannten geschichtlichen Thatfachen auf ber Buhne noch ftarter auffallen? Dag biefes aber nicht ber Kall sein burfe, daß ber Dichter allgemein bekannte Dinge lindern, aber nicht andern burfe, bemerkt Leffing felbft bei Gelegenheit von Boltgires Merove. Bei feiner bier einfeitig scharf ausgesprochenen Ansicht lag bie burchaus richtige, neuer-

ben blogen Faktis, sonbern in ber Erkenntniß besteht, bag bieselben Charaktere unter biesen Umftänben solche Fakta hervorzubringen pstegen und hervorbringen muffen." Benn ber Dichter bie Charaktere andere, so solle er fich auch beistorischen Namen enthalten, und lieber ganz unbekannten Bersonen das bekannte Kaktum beilegen als bekannten Bersonen nicht zukommenbe Charaktere andichten.

<sup>\*)</sup> Ariftoteles fagt, in ber Tragobie halte man auf geschichtliche Ramen, weil bas, womit man Glauben finden wolle, möglich fein muffe, bas wirklich Geschene aber gerade badurch sich als möglich erweise, bag es geschehen fei — eine Erklärung, ju ber Lesfing sich nicht, verftehn konnte.

bings fo viel verkannte Anschauung zu Grunde, daß nicht die Sanblung, fonbern ber fein eigenftes Wefen barftellende Menfch, ber entschieden in ber Handlung sich ausprägende Charafter ber eigentliche Gegenstand bes Dramas fei.\*) Den geschichtlichen Berlauf aber barf ber Dichter nur infofern verändern, als die Darftellung bes vorschwebenden Charafters es erforbert, und er muß beshalb einen folchen mablen, wo biefes wenigftens in ben Sauptpunkten nicht nöthig ift, sondern ber Charafter gerade in ben Grundzugen bes wirklichen Berlaufes fich entschieden auspraat, wie es g. B. in Goethes Got und Camont, trot ber gegentheiligen Behauptungen mancher Rritifer, wirklich ber Sall ift. Schon bei einer frühern Gelegenheit, bei ber Anzeige ber Relmire bes Dichters Du Bellop, hatte fich Leffing über bie geschichtliche Bahrheit bes Dramas ausgesprochen, im Gegensat au benjenigen, welche keine erdichteten Stoffe billigen wollten.\*\*) "Der mabre Runftrichter", faat er bort, "folgert feine Regeln aus feinem Geschmade, sonbern hat seinen Geschmad nach ben Regeln gebilbet, welche bie Natur ber Sache erforbert. Nun bat es Aristoteles (ben er hier ohne weiteres als einen solchen Runft= richter einführt) längst entschieden, wie weit sich ber tragische Dichter um bie hiftorische Wahrheit zu befümmern habe; nicht weiter als fie einer wohleingerichteten Rabel abnlich ift, mit ber er feine Absichten verbinden fann. Er braucht eine Geschichte nicht barum, weil fie geschehen ift, sonbern barum, weil fie fo geschehen ift, daß er fie schwerlich zu seinem gegenwärtigen Zwede

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Erläuterungen ju Goethes Got &. 1 f.

<sup>\*\*)</sup> Schon Ariftoteles hatte bie Forberung, bag man fich an bie überlicferten Stoffe halte; als laderlich bezeichnet, ba ja bie bekannten Begebenheiten nur wenigen bekannt feien und auch biejenigen erfreuten, bie fie nicht kennten. Bgl. meine "Mettung ber ariftotelischen Boetit" S. 146.

beffer erbichten konnte. Kindet er biefe Schidlichkeit von ungefähr an einem mahren Falle, so ift ihm ber mahre Fall will: fommen; aber bie Geschichtbucher erft lange barum nachzuschlagen. lohnt der Mühe nicht.\*) Und wie viele wiffen benn, mas geicheben ift? Wenn wir die Möglichkeit, daß etwas geschebn fann. nur baber abnehmen wollen, weil es geschehen ift: was binbert und, eine ganglich erbichtete Rabel für eine wirklich geschehene Siftorie zu halten, von der wir nie etwas gehört haben?\*\*) Bas ist bas erfte, mas uns eine Historie glaubwürdig macht? Ift es nicht ihre innere Wahrscheinlichkeit? Und ift es nicht einerlei, ob biefe Wahrscheinlichkeit von gar feinen Zeugniffen und Ueberlieferungen bestätigt wird ober bon folden, die ju unferer Biffenschaft noch nie gelangt find? Es wird ohne Grund angenommen. daß es eine Bestimmung bes Theaters mit fei, bas Anbenken großer Manner zu erhalten; bafür ift die Geschichte, aber nicht das Theater. Auf dem Theater follen wir nicht lernen, was biefer ober jener einzelne Mensch gethan hat, sonbern was ein jeder Mensch von einem gewissen Charafter unter gewissen Umftänden thun werde. Die Absicht der Tragodie ift weit philosophischer als die Absicht ber Geschichte, und es beift fie von ihrer mahren Burbe herabseten, wenn man fie zu einem blogen Paneghrifus berühmter Männer macht ober fie gar ben Nationalftola au nahren migbraucht."\*\*\*) Die bei Gelegenheit ber Bel-

<sup>\*)</sup> Auch hier treibt Lessing seine Behauptung auf die Spitze. Die besondern Schwierigkeiten rein ersundener tragischer Stoffe haben alle Dichter, welche es versucht, empfunden und sind häusig genug an dieser Alippe gescheitert. Bgl. Schiller Brief an Goethe vom 5. Januar 1798.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift gegen die S. 98 angeführte Aeußerung des Aristoteles gerichtet, der die bet annten Ramen als Gewähr einer wirklichen Geschichte der Sage betrachtet.

\*\*\*) Aristoteles setz den Unterschied des Geschichtsefe und des Dichters darein, daß der eine wirklich Geschochenes bartielle, der andere bas, was geschehn

mire und bes Gifer gemachten Meukerungen Leffings muß man aufammennehmen, um feine eigentliche Unficht von ber biftorischen Wahrheit bes Dramas zu gewinnen, wobei es ihm zunächst barum zu thun war, die gangbaren Forberungen zu bekämpfen. hierbei ging er freilich im Gifer bes Wiberfpruchs ju weit; benn ber Dichter ift so wenig vom genauesten Studium ber Geschichte als einer gang unnöthigen Sorge ju entbinden, daß gerabe bie ge= naueste Bekanntichaft mit bem geschichtlichen Stoffe ihn bichterisch befruchten und ihm eine Maffe Büge an bie hand geben wird, bie er glücklicher nicht zu erfinden vermöchte, wenn ihm auch bie Freiheit eingeräumt werben muß, alles auszuscheiben, was feiner Auffaffung nicht gemäß ift, auch mancherlei biefer zu Liebe zu erfinnen, wie es g. B. bem Charafter Egmonts viel beffer entfpricht, daß er ohne Frau und Kinder ift und im innigsten Liebes: verständnig mit einem einfachen, durch seine Liebe über sich selbst binausgehobenen Bürgermäbchen. Dit welchem Gifer haben Schiller und Goethe fich bes geschichtlichen Stoffes zu bemächtigen gesucht, und welch einen unendlichen Bortheil haben fie aus bemfelben im einzelnen zu ziehen gewußt wenn fie auch ihre bichterische Freiheit biefem gegenüber fich erhielten. Abgefeben von ber biftorischen Wahrheit stimmt Leffing fast allen übrigen Ausstellungen Boltaires an Corneilles Effer vollkommen bei, wie er auch mit einem frangösischen Runftrichter die Belmire verwirft, welche er für ein Gewebe munberbarer Bufalle halt, bie, in ben

kann. "Deshalb ift auch die Dichtkunft philosophischer und würdiger als die Gefhichte; benn die erstere stellt mehr bas Allgemeine, die andere das Eingelne dar; bas Allgemeine ist aber, was bestimmte Charaktere nach der Wahricheinliche keit ober Rothwendigkeit sagen ober thun, worauf die Dichtkunft besonders bei ver Wahl der Ramen achtet; bas Einzelne, was Alcibiades gethan ober erlitten."

engen Raum bon bierundzwanzig Stunden gufammengebrängt, aller Mufion unfäbig feien.

Balb nach bem Effer bes jungern fam bie Robogune bes ältern Corneille gur Aufführung, welche bom Dichter felbit, in meldem Frankreich ben Schöpfer seiner Tragobie verehrte, mie bon ber allgemeinen Stimme für fein Meifterftud gehalten murbe. Leifina zeigt, daß Corneille nur nach falfcher Wirkung gehafcht und die im Stoffe liegende tragische Sandlung verschmäht habe. um burch ein buntes Spiel fich burchfreuzender Begebenheiten und ein gewaltsames Beraufschrauben bie Buborer außer fich ju feten. Der geschichtliche Stoff biete einen breifachen Mord bar. ber aber nur eine handlung ausmache, insofern diese Unfang, Mitte und Ende in ber nämlichen Leibenschaft ber nämlichen Person habe. "Was fehlt ihr noch jum Stoffe einer Tragodie? Für bas Genie fehlt ihr nichts, für ben Stumper alles. Da ift feine Liebe, da ift keine Berwicklung, keine Erkennung, kein unerwarteter, wunderbarer Zwischenfall; alles geht feinen natürlichen Bang. Dieser natürliche Bang reizt bas Benie, und ben Stumper fdredet er ab. Das Genie können nur Begebenheiten beschäftigen, bie ineinander gegründet find, nur Reiten von Ursachen und Wirkungen. Diese auf jene gurudguführen, jene gegen biese absumagen, überall bas Ungefähr auszuschließen, alles, mas geschiebt. fo geschehn ju laffen, bag es nicht anders geschehn konnen: bas, bas ift feine Sache, wenn es in bem Felbe ber Geschichte arbeitet, um bie unnüten Schate bes Gebachtniffes in Nahrungen bes Beiftes zu verwandeln. Der Wit bingegen, als ber nicht auf bas ineinander Gegründete, fondern nur auf das Aehnliche ober Unähnliche geht, wenn er fich an Werke wagt, die bem Genie allein vorgespart bleiben sollten, halt fich bei Begebenheiten auf, bie weiter nichts miteinander gemein baben, als bag fie zugleich ge=

icheben. Diese miteinander zu verbinden, ihre Raben so durcheinander zu flechten und zu verwirren, daß wir jeden Augenblick ben einen unter bem andern verlieren, aus einer Befrembung in bie andere gefturgt werben: bas fann er, ber Wit, und nur bas. Mus ber beständigen Durchkreuzung folder Raben bon gang berschiedenen Farben entstehet benn eine Kontertur, die in der Kunft eben bas ift, mas bie Deberei Changeant nennet: ein Stoff. von dem man nicht fagen kann, ob er blau ober roth, grun ober gelb ift, ber beibes ift, ber bon einer Seite fo, bon ber anbern anders erscheint, ein Spielwerk ber Mobe, ein Gautelput für Rinder." Wie unnatürlich es fei, wenn Corneille nicht aus Giferfucht, sondern aus Chrgeis die Rleopatra alle Berbrechen begebn laffe, wie er hierburch unfere Seele empore, wie die gange Schilberung ber Rleopatra auf Berkennung bes menschlichen Bergens beruhe, führt Leffing treffend aus. "Dergleichen miggeschilberte Charaftere, bergleichen schaubernde Tiraben find inden bei feinem Dichter bäufiger als bei Corneillen, und es konnte leicht fein, bak fich zum Theil fein Beiname bes Groken mit barauf grunbete. Es ift mabr, alles athmet bei ibm Bervismus; aber auch bas, mas teines fähig fein follte und wirklich auch teines fähig ift, bas Lafter. Den Ungeheuern, ben Gigantischen batte man ihn nennen follen, aber nicht ben Großen; benn nichts ift groß, mas nicht mahr ift." Go trifft er nicht allein bie Robogune, fonbern ben gangen, vielbewunderten Schöpfer ber fogenannten Klaffischen frangösischen Tragobie. Daß icon Boltaire mit ber "länger als hundert Jahre als bas größte Meifterftud bes größten tragischen Dichters von gang Frankreich und gelegentlich von gang Europa bewunderten" Robogune nicht gu= frieden gewesen, beutet Leffing in schalkhafter Beise an. Corneille batte sich in Bezug auf die Freiheit, welche er sich mit seinem

Stoffe genommen, auf bas Beispiel ber Alten berufen. Leffing gibt ihm hierin vollkommen Recht, ja er weist barauf bin, baß bie griechische Tragodie schon in ihrer Rindheit unter Thespis um bie geschichtliche Richtigkeit fich nicht gefümmert; aber, meint er, die Abweichungen muffen boch die dargestellte Geschichte mabrscheinlicher machen, was fo wenig bei Corneille ber Fall fei. daß fie für fich felbft unwahrscheinlich feien. "Corneille prablte bamit als mit febr wunderbaren Unftrengungen ber Erbichtungsfraft; und er batte boch wohl wiffen follen, daß nicht bas bloße Erbichten, sonbern bas zwedmäßige Erbichten einen ichopferischen Beift beweise." Der mabre Dichter werbe eine an fich unwahricheinliche Geschichte burch Erfindung einer Reibe von Urfachen und Wirkungen und burch geschickte Unlage ber Charaftere fo gu bearbeiten wiffen, daß man zugeben werbe, fie habe gefchehn muffen. "Singegen bem Dichter, ber biefen namen weniger verbient, ber weiter nichts als ein witiger Ropf, als ein auter Berfificateur ift, bem, fage ich, wird die Unwahrscheinlichkeit feines Borwurfs fo wenig anftößig fein, baß er eben bierin bas Wunderbare beffelben zu finden vermeint, welches er auf feine Weise vermindern durfe, wenn er fich nicht felbst bes ficherften Mittels berauben wolle, Schreden und Mitleid zu erregen; benn er weiß so wenig, worin eigentlich bieses Schreden und biefes Mitleid bestehet, bag er, um jenes bervorzubringen, nicht fonberbare, unerwartete, unglaubliche, ungeheure Dinge genug bäufen ju tonnen glaubt, und um biefes ju erweden, nur immer feine Ruflucht zu ben außerorbentlichsten, gräßlichsten Ungluchfällen und Frevelthaten nehmen zu muffen vermeint. Kaum bat er also in ber Geschichte eine Rleopatra, eine Morberin ihres Gemable und ibrer Sobne, aufgejagt, fo fieht er, um eine Tragobie baraus zu machen, weiter nichts babei zu thun, als bie Luden zwischen beiben Berbrechen auszufüllen und fie mit Dingen auszufüllen, die weniaftens eben fo befrembend find als biefe Berbrechen felbft. Alles biefes, feine Erfindungen und bie hiftorischen Materialien, fnetet er bann in einen fein langen, fein schwer zu fassenden Roman zusammen; und wenn er es so aut zusammengefnetet hat, als fich nur immer Sachfel und Mehl jufammen-Ineten laffen, fo bringt er feinen Teig auf bas Drahtgerippe bon Aften und Szenen, läßt erzählen und erzählen, läßt rafen und reimen - und in vier, feche Wochen, nachdem ihm bas Reimen leichter ober faurer ankommt, ift bas Bunber fertig; es beift ein Trauerspiel." Rann man bas ichlechte Treiben jener Trauerspielfabrifanten, die, unbefümmert um Natur und Wahrheit, um innerliche Entwicklung, nur burch die Masse und Schwere bes Schredlichen zu betäuben suchen, treffender in feiner Nichtigkeit barftellen! Und als einen folchen bezeichnet er ben großen Corneille, beffen Uebersetung er für eine undankbare Arbeit halt; benn ihn aut zu überseten, muffe man beffere Berfe als er felbst machen. \*)

Die allerausstührlichste Besprechung erfährt gleich barauf Boltaires Merope, die so bewundert wurde, daß dem Dichter die bis dahin unerhörte, von Lessing als eine "zweideutige Caresse" bitter verspottete Shre des hervorrusens dei der ersten Borstellung zu Theil ward. Nach scharssingen, aber freilich die Sache nicht erschöpfenden Erörterungen über die Behandlung des Stoffes in dem Kresphontes des Euripides \*\*), worin er Aristoteles

<sup>\*)</sup> Man vergleiche biermit Schillers icharfes Urtheil in bem Briefe an Goetbe vom 31 Mai 1799.

<sup>\*\*)</sup> Der Geist bes Kresphontes erschien am Ansange bes Studes, bas bessen Rache enthielt. Lessing, ber bies nicht abnte, nahm am Titel Anstoß. Eigensthumlich bleibt es freilich immer, baß bas Stud nicht von ber hauptrolle, sons dern von ber bes britten Schauspielers ben Namen hat.

gegen einen vermeinten Diberfpruch in Schut nimmt, wenbet er fich jur Merope bes Maffei, aus welcher Boltaire Fabel, Blan und Sitten genommen habe, und verfolgt die Kritit, welche Boltaire an diesem feinem Borganger geübt, mit scharfem Spotte; besonders straft er die Sitelkeit, womit bieser manches Tadelhafte als im Geschmad ber italienischen Buborer gegründet barftellt, was auf ber viel feinern und gebilbetern frangofischen Buhne nicht gelitten werbe. Unter andern hatte er Maffei vorgeworfen, baß er seine Szenen oft nicht verbinde, bas Theater oft leer laffe, daß seine Versonen oft ohne Ursache aufträten und ab= gingen, alles wesentliche Fehler, die man in Frankreich auch bem armseligsten Dichter nicht mehr verzeihe. Im Gegensate bierzu rügt Leffing auf bas icharffte, wie die Frangosen, welche fich ber größten Regelmäßigkeit rühmten, biefen Regeln eine folche Ausbehnung gegeben, bag es fich faum ber Mühe berlohne, fie als Regeln vorzutragen, ober fie beobachteten fie auf eine fo linke und gezwungene Art, daß es vielmehr beleidige, fie fo beobachtet au febn als gar nicht. Bereits Johann Glias Schlegel babe barauf hingewiesen, bag die Engländer, die fich keiner Ginheit bes Orts rühmten, biefe größtentheils viel beffer beobachteten als die Frangofen, die sich mit der genauen Beobachtung ber-Regeln bes Ariftoteles fo viel mußten. "Besonders ift Boltaire. ein Meifter, fich die Feffeln ber Runft fo leicht, fo weit zu machen, daß er alle Freiheit behält, sich zu bewegen, wie er will; und boch bewegt er sich oft so plump und schwer und macht so ängsteliche Berdrehungen, daß man meinen follte, jedes Glied von ihm fei an einen besondern Rlot geschmiedet." So febr es auch feinem Sinne wiberftrebt, ein Drama nach biefen Regeln ju betrachten, wie es die gemeinen Runftrichter thun, will er boch, ba die Bewunderer der frangofischen Bubne gerade biervon nicht

genug Rühmens machen konnen, an biefer Merope zeigen, wie es fich eigentlich bamit verhalte. Die Ginheit bes Ortes batte Corneille babin beschränft, bag bie Sandlung in einer Stadt geschehn muffe, wobei er ausbrudlich bestimmte, bie Szene burfe in bemfelben Afte nicht wechseln; Boltaire hat die lettere Regel nicht befolat. Sonft hat er die phyfische Ginheit ber Reit beachtet. aber bie moralische verlett, bag ber Sanbelnbe nicht mit einer aller Wahrscheinlichkeit Sohn sprechenden Raschheit von einer Sandlung zu einer andern überspringe, und so hat er das Wesent= liche bem Aufälligen geobfert. "Die Berletung ber moralischen Einbeit ift allen und jeben empfindlich, anstatt bag bie Berletung ber physischen, ob fie gleich meift eine Unmöglichkeit involvirt, bennoch nicht immer so allgemein anstößig ift, weil diese Unmög= lichkeit vielen unbekannt bleiben kann." Wenn bie Buhne nie leer bleiben barf, was Corneille nur als eine Zierbe, nicht als eine Regel betrachtet, fo bat freilich Boltaire biefes Gefet erfüllt. aber er läßt sie dafür oft länger voll, als fie bleiben foll, und es fummert ihn nicht, daß er seine Bersonen Dinge, die er fie fagen laffen muß, an einem Orte sagen läßt, wo fie biese unmöglich fagen können. Endlich motivirt zwar Boltaire bas Abgeben und Auftreten ber Bersonen, aber er motivirt es oft falich; bas Motiv ergibt fich oft als bloger Bormand bes Dichters, nicht als wirkliche Urfache. "Gin anderes ift fich mit ben Regeln abfinden, ein anderes fie wirklich beobachten. Jenes thun die Frangofen, biefes icheinen nur bie Alten verftanden zu haben." Die Ginbeit ber Sanblung fei bas erfte bramatische Gefet ber Alten gewesen, bemerkt er, die Ginbeit ber Beit und die des Ortes feien gleichfam nur Folgen aus jener gewesen, die fie schwerlich ftrenger, als jene es nothwendig gemacht, beobachtet haben würden \*), hätte

<sup>\*)</sup> Der Ausnahmen von biefer Regel bei ben Alten gebenkt er nicht.

nicht die Berbindung mit bem Chor fie genöthigt, ben Ort auf einen und ebenbenfelben individuellen Blat und die Reit auf einen und ebenbenfelben Tag einzuschränken. Diese Berleitung ift freilich etwas wunderlich, nicht weniger die ganze Auffaffung bes Chores, um fo gludlicher aber ber Gebrauch, ben Leffing babon macht. "Diefer Ginschränfung", fährt er fort, "unterwarfen fie fich benn auch bona fide; aber mit einer Biegfamkeit, mit einem Berftanbe, daß fie unter neunmalen fiebenmal weit mehr babei gewannen als verloren. Denn fie ließen fich biefen 3wang einen Anlag fein, die Sandlung felbit fo zu fimplifiziren, alles Ueberflüssige so forgfältig von ihr abzusondern, daß fie, auf ihre wesentlichsten Bestandtheile gebracht, nichts als ein Ibeal von biefer Sandlung warb, welches fich gerabe in berjenigen Form am gludlichften ausbilbete, bie ben geringften Bufat bon Umftanben ber Zeit und bes Orts verlangte." Die wenig haltbar auch biefe Erklärung ber Ginfachbeit bes alten Dramas fein mag, welche vielmehr aus ber gangen Entstehung beffelben und aus ber äußern Darftellung auf ber Buhne folgte, bie von einem Schauspieler ausging und fich in ber höchften Ausbildung auf brei beschränkt blieb, von benen freilich einer mehrere Rollen geben konnte, fo trefflich bient fie bier als Begenfat zu ber frangofischen Bubne. "Die Frangofen hingegen, die an ber mabren Einheit ber Sandlung feinen Gefchmad fanden, die burch bie wilben Intriguen ber fpanischen Stude ichon verwöhnt waren, ebe fie bie griechische Simplizität tennen lernten, betrachten bie Einheiten ber Beit und bes Orts nicht als Folgen jener Einheit, sondern als für sich zur Borftellung einer Sandlung unumgängliche Erforberniffe, welche fie auch ihren reichern und verwickeltern Sandlungen in eben ber Strenge anpaffen mußten, als es nur immer ber Gebrauch bes Chors erforbern konnte, bem fie boch

ganglich entfagt hatten. Da fie aber fanden, wie schwer, ja wie unmöglich öfters biefes fei, so trafen fie mit ben thrannischen Regeln, welchen fie ihren völligen Geborfam aufzukundigen nicht Muth genug hatten, ein Abkommen. Anftatt eines einzigen Orts führten fie einen unbestimmten Ort ein, unter bem man sich balb ben bald jenen einbilben könne; genug, wenn diese Orte jusammen nur nicht gar zu weit außeinander lägen und feiner eine befondere Bergierung bedürfe, fondern bie nämliche Bergierung ungefähr bem einen fo aut als bem anbern zukommen könne. Anstatt ber Ginheit bes Tages ichoben fie bie Ginheit ber Dauer unter, und eine gewiffe Reit, in ber man von feinem Aufgeben und Untergeben ber Sonne borte, in ber niemand zu Bette ging, wenigstens nicht öfter als einmal zu Bette ging, mochte fich boch fonft noch fo viel und mancherlei barin ereignen, ließen fie für einen Tag gelten." Die Sitelkeit ber Frangosen, die mit bieser fo willfürlich erleichterten Regelmäßigfeit fich besonbers ben Engländern gegenüber fo viel wiffen, erregt feinen Unwillen, bem er scharfen Ausbruck gibt, worauf er mit einer fo glücklichen als icharfen Wendung jur Darftellung ber Fehler übergeht in ben Charafteren Maffeis und Boltaires, wo er besonders an der Merope selbst Anstoß nimmt, welche beibe zu einer Kannibalin gemacht. bie man zu Athen ausgepfiffen haben wurde. Gine von Boltaire aus Maffei jum Zwed größerer Ueberrafchung berübergenommene Menderung bes Stoffes veranlagt ihn ju bem ben Mittelpunkt ber Sache treffenden Ausruf: "Aber bas armfelige Bergnügen einer Ueberraschung! Und mas braucht ber Dichter uns zu überrafchen? Er überrafche seine Bersonen, so viel er will: wir werben unfer Theil icon bavon ju nehmen miffen, wenn wir, mas fie aans unvermuthet treffen muß, auch noch fo lange vorausgeseben baben. Ja, unser Untheil wird um fo lebhafter und ftarter fein, je langer und zuberläffiger wir es vorausgesehen haben." Er beruft fich bier auf eine Meußerung Diberots, "bes besten frangofifden Runftrichters", wie auf Ariftoteles und Borag, in benen fich keine Spur finde, daß fie eine folche Ueberraschung bes Ruschauers verlangt, die sich auch weber in ben meisten noch in ben beften Studen ber Alten zeige. "Unter biefen war befonbers Guripibes feiner Sache fo gewiß, bag er fast immer ben Buschauern bas Ziel voraus zeigte, zu welchem er fie führen wollte. Ja, ich ware fehr geneigt, aus biefem Gefichtspunkte bie Bertheibigung feiner Brologen ju übernehmen, die ben neuern Kritifern fo febr migfallen." Denn bie frangöfischen Rritifer meinten, Guripibes vernichte durch feine Prologe die Unnehmlichkeit seiner Stude, Die fast einzig und allein auf der Neuheit und Ueberraschung berube, fo bemerkt Leffing bagegen, ber tragischste von allen tragischen Dichtern, wie Ariftoteles ben Guripibes nennt, habe nicht fo geringschätig von feiner Runft gedacht, er habe gewußt, daß fie einer weit höhern Bollfommenheit fabig mare, und die Ergetung einer findischen Neugierde bas Geringfte sei, worauf fie Ansbruch mache: die Rührung, die er hervorbringen wollte, habe er sich nicht so= wohl von dem, mas geschehn follte, als von der Art versprochen, wie es geschehn follte. Anftof fonne man freilich baran nehmen, bag ber Dichter feinen feinern Runftgriff gekannt, bie Renntniß bes Bergangenen und ber Bufunft bem Buborer beigubringen als bie Benutung eines höhern Wefens, bas wohl noch bagu an ber handlung feinen Untheil nehme, und bag bies höhere Wesen fich geradezu an die Zuschauer wende, wodurch die bramatische Gattung mit ber ergablenben vermischt werbe. Aber bie Erreichung bes 3medes ber Tragobie, ber möglichsten Rührung, gebe über alles, und wenn es bem Buborer wichtige Dinge gebe, bie nur ein Gott miffen konne, fo fei es beffer, bag er burch biefen fie

erfahre als gar nicht, und was die undramatische Form betreffe, fo werbe diese durch die bobern Absichten entschuldigt. "Was geht es mich an, ob fo ein Stud bes Guripibes weber gang Ergablung noch gang Dramg ift? Nennt es einen Zwitter; genug. baß mich biefer Zwitter mehr vergnügt, mehr erbauet als bie gesetmäßigsten Geburten eurer forretten Racinen, ober wie fie fonst beißen. Weil ber Maulesel weber Pferd noch Gsel ist, ift er barum weniger eines bon ben nutbarften lafttragenden Thieren?" Sier, wie fo bäufig, treibt Leffing im Gegenfat zu ber falichen Richtung feinen Cat abfichtlich auf die Spite. Scheinen die frangofischen Dramatiker bas Sauptgewicht auf bie Regelmäßigkeit zu legen, so will er lieber biefe gang über Bord geworfen wiffen, wenn nur, worauf alles ankomme, die bochfte tragische Rübrung erzielt werbe. Unmöglich konnte es Lessing, ber so scharf auf die Grenzen ber verschiedenen Künfte achtete, ber die Fabel von der Epopoe und bem Drama fo genau schied, gang einerlei sein, ob die Formen ber verschiedenen Dichtarten in einem und bemfelben Werke vermischt seien ober es die reine Runftform bewahre, worauf später Goethe und Schiller fo fehr brangen, worauf fie die eindringlichsten Studien verwandten, ba fie auf bem von Leffing gewonnenen Boben fußten. Auch ibm mußte als bochftes bramatisches Runftwerk basjenige gelten, welches reine bramatische Form mit vollem dramatischen Gehalt und reiner Wirkung verband, aber boch über jenen regelmäßigen tragischen Miggeburten ber frangöfischen Bühne schienen ihm boch diejenigen Dramen zu ftehn, welche ben ber Tragodie vorschwebenden Zweck, die Reinigung bes Mitleibens, erfüllten, mochten fie auch die Runftform an fich weniger rein barftellen. "Mit einem Worte, wo bie Tabler bes Guripibes nichts als ben Dichter zu febn glauben, ber fich aus Unvermögen ober aus Gemächlichkeit ober aus beiben Urfachen feine Arbeit so leicht machte als möglich, wo sie die dramatische Kunft in ihrer Wiege zu finden vermeinen: da glaube ich diese in ihrer Bollkommenheit zu febn, und bewundere in jenem ben Deifter, ber im Grunde eben fo regelmäßig ift, als fie ihn zu fein verlangen, und es nur baburch weniger ju fein icheint, weil er feinen Studen eine Schönheit mehr hat ertheilen wollen, von ber fie keinen Beariff baben." Selbst wenn die Ausstellungen gegen die Brologe bes Euripides gegründet maren, fahrt er fort, murben fie gegen ihn als Dramatiker nichts beweisen, ba man fie unbeschabet ber Tragodie weglassen konnte, wodurch nach der Ansicht der frangofischen Kritiker biese selbst unendlich gewinnen wurden. Ariftoteles aber sei wohl anderer Ansicht gewesen; benn wenn er ben Euripides ben tragischsten bon allen tragischen Dichtern nenne, so habe er unter andern auch wohl an den Borzug gedacht, daß er ben Ruschauern in ben Prologen alles bas Unglud, welches feine Berfon überrafchen follte, lange borber gezeigt, um. jene auch icon bann mit Mitleid für biefe einzunehmen, wenn biese selbst sich noch weit entfernt glaubten, Mitleid gurverdienen. hiermit kann es Leffing unmöglich Ernft gewesen sein, wie wir in der ganzen Bertheibigung ber Prologe bes Euripides nur ein im Gegensat zu ben frangofischen Runftrichtern icharf burchge= führtes Baraboron erkennen, beffen Spite auf ben Spott binause läuft, baß ja auch Boltaire über bie Rebe bes noch unbekannten Megifth beffen namen fete, was nicht im geringften funftlicherund feiner sei als ein Prolog im Geschmad bes Euripides. Enb= lich kommt er, nachbem er in launiafter Beife feine Lefer bedauert. bie ftatt einer unterhaltenben und schnurrigen theatralischen Zei= tung .. lange, ernfthafte, trodene Rritifen über alte befannte Stude. schwerfällige Untersuchungen über bas, mas in einer Tragobie fein follte und nicht fein follte, mitunter wohl gar Erklärungen bes Ariftoteles" lefen mußten, womit er beutlich barauf hinweist, an welche Leser er bente, und wie wenig er sich zu einer gewöhnlichen faben Unterhaltung berablaffen könne — Leffing kommt jum Schluffe auf bas Berhältnig ber voltaireichen Merove gu ber bes Maffei gurud. Boltaire, ber die Geschichte in ber Saupt= fache gang nach ber von Maffei ihr gegebenen Geftalt behandle, fei nur fein Ueberseter und Nachahmer; freilich habe er manchen von diefem entlehnten Umftanden eine andere Wendung gegeben, aber nur in einem Falle sei die Beränderung eine wirkliche Berbesserung, die im Grunde wohl nur aus der Nothwendigkeit berborgegangen, ausreichenben Stoff für fünf Afte ju gewinnen. So unbarmbergig verfuhr Leffing mit ber vielbewunderten Der ope Boltaires, bes noch lebenden berühmten frangösischen Dichters, ber einen Sieg über Euripides bamit errungen ju haben fich rühmte; aber nicht allein als Dichter und Runftrichter verfolgte er ibn, sondern er zeigte auch, wie schnöbe er ben bestohlenen Maffei bebandle, und wie seinen Behauptungen nirgend Glauben beizumeffen, wie er unter anderm dem Aristoteles Aeußerungen unterschiebe, welche biefem burchaus fremb.

Gleich barauf benutte Leffing die wiederholte Aufführung von Corneilles Effex, um die Bearbeitung deffelben Stoffes von dem Engländer Banks und bei diefer Gelegenheit die Frage nach dem, was auf der Bühne anständig sei, zu besprechen. Nach Mittheilung des Planes des englischen Stückes bemerkt er, man könne schon hieraus abnehmen, daß es von weit mehr Ratur, Wahrheit und Uebereinstimmung sei als das Drama von Corneille; Banks habe sich dabei ziemlich genau an die Geschichte gehalten, nur verschiedene Begebenheiten näher zusammengerückt und ihnen einen unmittelbaren Sinfluß auf das endliche Schicksals heines Helben gegeben. Die Ohrseige, welche Banks viel glücklicher in

bas Stud eingeflochten als bie Schenfung bes Ringes, erinnert ihn an eine Meußerung Boltaires über bie Ohrfeige in Corneilles Cib, bie einzige auf ihrer tragischen Bubne. Boltaire batte bemerkt: "Beut zu Tage burfte man es nicht wagen, einem Belben eine Ohrfeige geben ju laffen." Warum nicht? fragt Leffing: etwa weil eine Ohrfeige einem Selben unanftandig zu geben? "Und wenn fie bas nun eben fein foll? Wenn eben biefe Unanftanbigfeit die Quelle ber gewaltsamften Entschließungen, ber blutigften Rache werden foll und wird? Wenn jede geringere Beleidigung biese schrecklichen Wirkungen nicht hatte haben können? Das in feinen Folgen fo tragisch werben fann, was unter gemiffen Berfonen so tragisch werden muß, soll bennoch aus der Tragöbie ausgeschloffen fein, weil es auch in ber Romöbie, weil es auch in bem Poffenspiele Blat findet? Worüber wir einmal lachen. barüber follen wir ein andermal nicht erschrecken können?" Boltaire batte die Ohrfeige auch in der Komodie nicht mehr für statthaft gehalten. Leffing möchte fie, wenn aus irgend einer Gattung, gerade aus der Komodie verbannt miffen, aber aus einem Grunde, ben Boltaire nicht ahnte. "Bas für Folgen fann fie ba haben? Traurige? bie find über ihrer Sphare. Lächerliche? bie find unter ihr und gehören bem Poffenspiele. Bar feine? fo verlohnte es nicht ber Mübe, fie geben zu laffen. Wer fie gibt, wird nichts als pobelhafte Site, und wer fie bekommt, nichts als knechtischen Rleinmuth verrathen. Sie verbleibt alfo ben beiben Ertremis. ber Tragodie und dem Poffenspiele, die mehrere bergleichen Dinge gemein haben, über bie wir entweder fpotten ober gittern wollen." Boltaire hatte auch ben Umftand angeführt, daß die Schauspieler felbst nicht wüßten, wie fie fich anstellen follten, eine Ohrfeige au geben; fie thaten nur fo, als ob fie eine gaben. Leffing meint bagegen, eine Dhrfeige ju geben mußten fie mohl, aber ber Schau-

Spieler, ber fie empfange, gerathe barüber aus feiner Faffung und äußere in seinem Gesichte ftatt Born Scham und Verwirrung, und mache und burch ben Widerstreit seiner eigenen Empfindung mit feiner Rolle lachen. Doch weist er bie Rücksicht auf ben Schauspieler damit ab, daß der dramatische Dichter sich nicht alles berfagen könne, mas biefem weniger thunlich und bequem fei. Auf ben von Boltaire nicht betonten Umftand, daß die Würde ber Tragodie durch bas Ertheilen einer Ohrfeige verlett werbe, geht er gar nicht ein, bagegen bemerkt er, ber Charakter bes Gffer babe baburch, bak Banks ibn aar zu febr nach ber Geschichte aeschilbert, die tragische Burbe eingebußt. "Ein Charafter, der sich fo leicht vergißt, ift fein Charafter, und daher ber dramatischen Nachahmung unwürdig. In ber Geschichte kann man bergleichen Widersprüche mit fich selbst für Berftellung halten, weil wir in ber Geschichte boch felten bas Innerfte bes Bergens kennen lernen\*); aber in bem Drama werben wir mit bem helben allzubertraut, - als bak wir nicht gleich wiffen follten, ob feine Gefinnungen wirklich mit den Sandlungen, die wir ihm nicht zugetrauet hatten, fibereinstimmen ober nicht. Ja fie mögen es ober fie mögen es nicht, ber tragische Dichter fann ihn in beiben gallen nicht recht nuten; ohne Berftellung fällt ber Charafter weg, bei ber Berftellung die Bürde beffelben." Auf biefe Bürde bes Charafters kommt es an, nicht auf die Anständigkeit beffen, was ber Beld erleidet. Schon vorher hatte er bei Gelegenheit einer in Favarts Soliman II. benutten Ergählung Marmontels geäußert, von bem bramatischen Dichter, ber für ein Genie gelten wolle, muffe

<sup>\*)</sup> Und, fligen wir hinzu, bie Beidichte hat bie Personen zu schilbern, wie fie wirklich gewesen und gehandelt, nicht allein würdige Charaftere, sonbern Menichen ber allerverschiebensten Art und Gefinnung, welche burch ihre Schidsfale ober ihren Einfluß merkwürdig geworben.

man Uebereinstimmung in allen Charafteren verlangen, die er nach bem gegebenen Stoffe ausbilde ober fich schaffe. "Nichts muß sich in ben Charakteren wibersprechen; fie muffen immer einförmig, immer fich felbst abnlich bleiben; fie burfen fich jest ftärker, jest schwächer äußern, nachbem bie Umftanbe auf fie wirfen; aber feine von biefen Umftanben muffen machtig genug fein können, fie von Schwarz auf Weiß zu anbern." Dag es in ber Wirklichkeit folche Charaktere gebe, gibt er zu, biefe aber feien eben beswegen keine Gegenstände ber poetischen Nachahmung, ba ihnen das Unterrichtende fehle, wenn der Dichter nicht etwa ibre Wibersprüche felbst, bas Lächerliche ober bie unglücklichen Folgen beffelben, jum Unterrichtenben mache. Das bichterische Genie muffe mit ber Anlage und Ausbildung feiner Sauptcharaktere bie Absicht verbinden, und zu unterrichten, was wir zu thun ober zu laffen haben, uns mit den eigentlichen Merkmalen bes Guten und Bofen, bes Unftändigen und Lächerlichen befannt zu machen. und jenes in allen feinen Berbindungen und Folgen als ichon und aludlich felbft im Unglude, biefes als häglich und ungludlich felbit im Glud zu zeigen, und wo feine unmittelbare Racheiferung ober Abichredung ftattfinde, wenigftens unfere Begehrungs: ober Berabichenungsfräfte mit folden Gegenständen zu beschäftigen und fie in ihr mahres Licht ju ftellen. Gine folche Rusbarkeit forbert Leffing, wie wir ichon früher faben, von jeder Art der Dichtung. nur bon jeber in anderer Beise.

Doch wenden wir uns zu seiner Beurtheilung des englischen Effex zuruck, so übersetzt er gleich nach der eben angeführten Neußerung einige Szenen desselben zum Beweise, mit welcher Kunst dieser die Gesinnungen der trefslich gehaltenen Königin gegen den Grafen in Aktion zu setzen gewußt habe. "Ich meines Theils", bemerkt er, "möchte diese Szenen lieber auch nur gedacht als den

• -

aanzen Effer bes Corneille gemacht haben. Sie find fo caratteriftisch, fo voller Leben und Mabrheit, bag bas Befte bes Franzosen eine sehr armselige Figur dagegen macht." Lessing benutt diese Beranlassung, sich gegen ben Schwulft ber tragischen Sprache ju äußern. Die Sprache von Bants, bemerkt er, fei qualeich so gemein und so kostbar, so friechend und so bochtrabend. baß er jum Mufter biefer Art von Mighelligfeit bienen konne. Bei ber Uebersetzung ber Szenen habe er vom Ausbrucke ganglich abweichen muffen, wobei er fich mehr vor dem Schwülftigen als vor dem Blatten gebütet, obgleich nicht nur viele Leser, sondern auch viele Dichter schwülftig und tragisch so ziemlich für einerlei bielten. Mit Berufung auf Diberot, ber vornehmlich von feinen Landsleuten spreche, bemerkt er, wir burften und ben Ausbruck ber alten Tragodien nicht burchgangig jum Mufter nehmen. Einen ber Grunde, weshalb in biefen eine fo gewählte und würdevolle Sprache berriche, findet er auffallend genug auch barin. baß in der alten Tragodie alle Bersonen auf einem freien, öffent: lichen Plate reden, in Gegenwart einer neugierigen Menge Bolks, wofür er icon früher einmal ben Chor erklärte. Darauf, baß bie Sprache ber vollendetsten aller Dichtarten eine gehobene sein muffe, geht er bier gar nicht ein, weist bagegen ben babon bergenommenen Ginwand, daß die in der Tragodie auftretenden Berfonen von höherm Range feien, treffend gurud. "Bornehme Leute haben fich beffer ausbruden gelernt als ber gemeine Mann, aber fie affettiren nicht unaufhörlich, fich beffer auszubruden als er, am wenigften in Leibenschaften, beren jede ihre eigene Beredtsamkeit bat, mit ber allein die Natur begeistert, die in keiner Schule gelernt wird und auf die fich ber Unerzogenfte fo gut verftebt als ber Bolirtefte. Bei einer gesuchten, toftbaren, fcmulfti= gen Sprache fann niemals Empfindung fein. Gie zeigt von feiner Empfindung und fann feine hervorbringen. Aber wohl verträgt fie fich mit ben simpelften, gemeinften, platteften Worten und Rebensarten." Er wisse wohl, daß noch keine Rönigin auf ber frangösischen Buhne in bem niedrigen, vertraulichen Ton ge= redet habe, worin er in der Uebersetung die Königin reden laffe, und vielleicht wurden auch manche feiner Lefer (benn leiber gebe es Deutsche, die frangösischer seien als die Frangosen) bierbei aus. rufen, man febe baran, bag er nicht wie Racine bei Sofe gelebt, baf er bie große Welt nicht fenne. "Desto schlimmer für bie Röniginnen", läßt er sich bagegen vernehmen, "wenn sie nicht so sprechen, nicht so sprechen burfen. Ich habe es lange schon aealaubt, daß der Hof der Ort eben nicht ift, wo der Dichter die Natur ftubiren fann. Aber wenn Bomp und Stifette aus Menschen Maschinen macht, so ift es bas Werk bes Dichters, aus biesen Maschinen wieder Menschen zu machen. Die wahren Königinnen können so gesucht und affektirt sprechen, als fie wollen: feine Roniginnen muffen natürlich fprechen. Er bore ber Befuba bes Euripides nur fleißig zu und tröfte fich immer, wenn er icon fonft feine Königinnen gesprochen hat. Nichts ift guchtiger und anftändiger als die simple Ratur. Grobbeit und Buft ift eben so weit von ihr entfernt als Schwulft und Bombast von bem Erhabenen. Das nämliche Gefühl, welches bie Grengscheibung bort mahrnimmt, wird fie auch hier bemerten. Der ichwülftigfte Dichter ift daher unfehlbar auch ber pobelhaftefte. Beide Rebler find ungertrennlich, und feine Gattung gibt mehr Gelegenheit, in beibe zu verfallen, als die Tragodie." Daß die Tragodie eine gehobene Sprache führen, bag fie fich in Berfen bewegen burfe, ift bamit feineswegs ausgeschloffen; nur gegen Schwulft und ben Ton höfischer Stikette, wie fie auf ber frangofischen Bubne

herrichen, erklart fich Leffing hier entschieden, gunächst ben gaffens ben beutiden Bewunderern bieser Unnatur gegenüber.

Aber es ift Leffing nicht genug, bas englische Stud mit bem bon Corneille ju vergleichen, er zieht auch einen spanischen Effer beran, von bem er junächst einen vollständigen Auszug nebst Ueberfetung einzelner Szenen um fo mehr geben zu burfen glaubt, als bis babin fein einziges eigentlich spanisches Stud in biefer Beise in Deutschland allgemein bekannt geworden, und alle spa= nischen Dramen vollkommen nach ber Art biefes Effer feien, einerlei Fehler und einerlei Schönheiten, freilich niehr ober weniger, batten. Die Rebler fprangen in die Augen; eigenthumliche Schönbeiten seien "eine gang eigene Fabel, eine fehr finnreiche Berwicklung, febr viele und fonderbare und immer neue Theaterftreiche, die ausgespartesten Situationen, meistens febr wohl angelegte und bis ans Ende erhaltene Charaftere, nicht felten viel Burbe und Starte im Ausbrucke". Freilich feien biefe Schonbeiten feineswegs die bochften und bei ben Spaniern felten bon ber Uebertreibung ins Romanhafte, Abenteuerliche, Unnatürliche frei; aber nehme man ben meisten frangofischen Studen ihre mechanische Regelmäßigkeit, blieben ihnen andere als Schönheiten folder Art, hätten sie noch sonst viel Gutes als Berwicklung und Theaterstreiche und Situationen? Schon früher borten wir ibn barauf hindeuten, daß bie frangofifche Tragodie von ber fpanischen ausgegangen, wonach fie nichts weniger sei als ein gang ursprüngliches frangösisches Gewächs. Freilich rühme man bie Anständigkeit der frangösischen Tragodie, aber diese sei von der Art, daß fie alle Berwicklungen einformig, alle Theaterstreiche abgebroschen, alle Situationen gezwungen mache. Sobann fommt er auf die Bermischung des Romischen und Tragischen, wodurch bas spanische Theater so berüchtigt sei, und auf die Bertheibigung

berselben durch Love de Begg, der bemerkt habe, die Natur diene und in biefer Bermengung bes Gemeinen und Erhabenen, bes Possierlichen und Ernsthaften, bes Luftigen und Traurigen jum Mufter. Chen fo gut, bemerkt Leffing bagegen, wurde man jebes bramatische Ungeheuer, das weder Plan noch Berbindung noch Menschenberstand habe, in dieser Weise mit der Ratur rechtfertigen können. In ber Natur burchkreuze fich alles, alles wechste mit allem, alles verändere fich eines in bas andere. Gerade bamit ber Mensch biese unendliche Mannigfaltigkeit ber Natur genießen könne, habe er bas Bermögen erhalten, ihr Schranken ju geben, bie fie nicht habe; ohne biefes Bermögen ber Absonderung wurden wir ein beständiger Raub des gegenwärtigen Gindrucks fein, bor allzu verschiedenen Empfindungen nichts empfinden. Im Reiche bes Schönen vollziehe die Runft diese Absonderung. "Alles, was wir in ber Natur von einem Gegenstande ober einer Berbindung verschiedener Gegenstände, es sei ber Zeit ober bem Raume nach. in unfern Gedanken absondern ober absondern zu können wünschen. fondert fie wirklich ab und gewährt und biefen Gegenstand ober biefe Berbindung verschiedener Gegenstände fo lauter und bundig. als es nur immer die Empfindung, die fie erregen follen, verstattet." \*) Wie wir im Leben, wenn eine nichtige Begebenbeit eine andere michtige, und rührende burchkreuzt, von jener möglichst absehen, so muffen wir von der Kunft eine gleiche Absonberung verlangen. "Rur wenn ebendieselbe Begebenbeit in ibrem Fortgange alle Schattirungen bes Intereffe annimmt und eine nicht bloß auf die andere folgt, sondern so nothwendig aus ber

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit von Boltaires Ranine hatte er beffen Bertheibigung, baf bie Romöbie vom Mibrenben jum Lächerlichen und umgefehrt übergebe, burch bie Berufung auf bie gleichen Uebergänge im Leben, beffen Spiegel bie Komöbie lei, unangefochten gelaffen.

andern entspringt; wenn der Ernst das Lachen, die Traurigkeit die Freude oder umgekehrt so unmittelbar erzeugt, daß uns die Abstraktion des einen oder des andern unmöglich fällt: nur alsbann verlangen wir sie auch in der Kunst nicht; und die Kunst weiß aus dieser Unmöglichkeit selbst Bortheil zu ziehen." Auf den Gegensat, der in dieser Beziehung zwischen Shakespeare und den spanischen Stücken besteht, geht Lessing hier nicht ein, obgleich in einer kurz vorher aus Wielands Agathon angeführten Stelle von dem Borwurse die Rede ist, daß Shakespeare Komisches und Tragisches auf die seltsamste Weise durcheinander geworsen. Gerade in dem von Lessing bezeichneten Punkte liegt der Unterschied, aber er wollte ihn eben bei dieser Gelegenheit nicht außsführen.

Bei Gelegenheit von Beifes Richard III. fommt er auf bie Bedeutung Shakespeares ju sprechen, beffen unverkennbarer Stempel auf die geringfte seiner Schönheiten gedruckt sei, bem man beshalb nichts abborgen könne, ohne daß fich das Eigene burch ben ungeheuern Abstand verriethe. "Shakespeare will ftubirt, nicht geplunbert fein. Saben wir Benie, fo muß uns Chakefpeare bas fein, was bem Lanbichaftsmaler die Camera obscura ift; er sebe fleißig hinein, um zu lernen, wie sich die Natur in allen Fällen auf eine Rlache projektirt, aber er borge nichts baraus. - Alle. auch bie fleinsten Theile bei Shakespeare find nach ben großen Magen bes hiftorischen Schauspiels zugeschnitten, und biefes berbalt fich ju ber Tragobie frangofischen Geschmacks ungefahr wie ein weitläuftiges Frescogemälbe gegen ein Miniaturbilochen für einen Ring." Aus einzelnen Gebanten bei Chatespeare murben in biefer gange Szenen und aus einzelnen Szenen gange Aufzüge werben muffen; "benn wenn man ben Aermel aus bem Rleibe eines Riefen für einen 3werg recht nuten will, fo muß man ihm nicht wieder einen Mermel, sondern einen gangen Rock baraus machen." Den Charafter bes weißeschen Richard erflärt er gerade= ju für verwerflich, nach ber ihm unzweifelhaften Bestimmung bes Ariftoteles, mit beffen Ansehen er freilich bald fertig werden konnte, wenn er es mit seinen Grunden zu werden mußte. Der griechische Philosoph nehme an, die Tragodie solle Mitleid und Schrecken erregen, und er folgere baraus, baf ber Belb berfelben weber ein ganz tugendhafter Mann noch ein völliger Bofewicht fein burfe, ba weber mit bes einen noch mit bes andern Unglud fich iener Zweck erreichen laffe. Weißes Richard, bas abscheulichste Ungeheuer, bas jemals bie Buhne getragen, erwede freilich Schreden, wenn barunter bas Erstaunen über unbegreifliche Miffethaten, bas Entseten über Bosbeiten verstanden werde, die unfern Beariff übersteigen. Dieser Schrecken aber fei fo wenig eine von den Abfichten bes Trauerspiels, daß die alten Dichter es vielmehr auf alle Weise zu mindern gesucht, wober sie, wenn ihre Personen irgend ein großes Berbrechen begebn mußten, öftere bie Schulb auf bas Schickfal, auf eine rachenbe Gottheit geschoben. Nachbem er bemerft, ber Beiname bes Schredlichen, ben Crebillon bei ben Frangojen führe, beziehe fich wohl eber auf jenen falschen als auf ben echten tragischen Schreden, führt er weiter aus, mas wir ibn ichon im Sabre 1757 brieflich äußern borten, bei Ariftoteles werbe irrig goßog burch Schreden überfett ftatt Furcht, und verstehe der griechische Philosoph barunter die Furcht, daß die über die Versonen der Tragodie verhängten Ungluddfälle uns felbft treffen konnen, bas auf und felbft bezogene Mitleiben; benn er habe geglaubt, Mitleiden fonnten wir nur bei folchen Uebeln anderer empfinden, wie wir fie auch für uns felbit ober für einen bon ben Unserigen zu befürchten hatten. Wenn er früher bes Ariftoteles Begriffsbeftimmung bes Mitleibs für falich ertlarte, so gesteht er jest, daß er damit boch Recht habe, da er unter Mitleiben biefes nicht nach feinen erften Regungen, sonbern als Affekt betrachte, ber erft bann entstehe, wenn jene Furcht bagu tomme. Leffing erklärt fich mit Recht gegen die Unnahme Corneilles, ber feine eigenen längft geschriebenen Stude mit Ariftoteles in Einflang bringen wollte. Corneille meinte, Ariftoteles habe nicht behaupten wollen, beibe Mittel zugleich, Kurcht und Mitleib, feien nöthig, ben Endzwed ber Tragobie gu erreichen, fonbern er habe eines von beiben für zureichend gehalten. Aber jo richtig Lessings Widerspruch ift, da Aristoteles beide verbindet, nicht sie voneinander trennt, so irrt er doch, wenn er meint, in jener Begriffsbestimmung bes Trauerspiels schließe bas Mitleid icon bie Furcht in sich; benn daß Aristoteles Eleas und gofos als nebeneinander bestehend betrachtet, zeigt unmibersprechlich bas breizehnte Rapitel, wo er ausführt, bei wem unser Mitleid, und barauf bei wem unsere Kurcht erreat werde, so daß bier offenbar bas Mitleid die Furcht nicht einschließt. Auch dürste er schwerlich die Meinung des Aristoteles getroffen haben, wenn er weiter bemerkt: "Sobald die Tragodie aus ift, bort unfer Mitleid auf, und nichts bleibt von allen den empfundenen Regungen in uns aurud, als die mahrscheinliche Furcht, die uns bas bemitleidete Uebel für uns felbst hat schöpfen lassen. Diese nehmen wir mit, und fo wie fie, als Ingrediens bes Mitleids, bas Mitleid reinigen helfen, so hilft fie nun auch, als eine für fich fortbauernbe Leibenschaft, fich felbst reinigen." Nach Aristoteles erregt ber Belb Mitleiben, weil fein Unglud mit feinem Fehltritt in feinem Berbaltnif ftebt, es unverdient ift, bagegen Rurcht, weil wir in ibm unferes Gleichen erkennen, fo daß wir von demfelben Unglud betroffen zu werben fürchten muffen. Auch im folgenben fann man Leffing nicht beiftimmen, wenn er den Ariftoteles nach

unrichtiger Auffaffung und Lesgart fagen läßt, "nicht bermittelft ber Erzählung, sondern vermittelft des Mitleids und ber Furcht", wobei die Anficht zu Grunde liegen foll, daß Mitleid und Furcht in ber Nachahmung nur durch die bramatische Form zu erregen feien; längst hat man die Stelle richtiger verftanden. Auch bas τοιούτων παθημάτων ift von Leffing nicht richtig gefaßt worben in bem Ginne biefer und bergleichen Leibenschaften, morunter er alle philanthropischen Empfindungen verstebe. "Eleoc και φόβος find die Empfindungen (πάθη) des Mitleids und ber Burcht; die jur Leibenschaft gesteigerten Empfindungen bes Mitteids und ber Furcht find tà totatta nadhuara, die Leidenichaften von folden (ben genannten Empfindungen). Freilich batte er febr recht, wenn er bie Ansicht bekampfte, two voiourwr παθημάτων beiße ber vorgeftellten Leibenschaften. Hier: bei entfährt ihm bie auf ben Grund feiner gangen Bestimmung bes Aweckes ber Tragobie bas beutlichste Licht werfende Bemerfung: "3war konnen sich in ber Tragodie auch jur Reinigung ber andern Leibenschaften nütliche Lehren und Beispiele finden. boch find biese nicht ihre Absicht; biese hat fie mit ber Epopöe und Komöbie gemein, insofern fie ein Gebicht, die Nachahmung einer Sandlung überhaupt, ift, nicht aber insofern fie Tragodie, bie Nachahmung einer mitleidswürdigen Sandlung insbesondere, Beffern follen und alle Gattungen ber Boefie: es ift fläglich, wenn man biefes erft beweifen muß; noch fläg= licher ift es, wenn es Dichter gibt, bie felbft baran zweifeln. Aber alle Gattungen konnen nicht alles beffern, wenigftens nicht jebes fo vollkommen wie bas andere; mas aber jebe am vollkommenften beffern kann, worin es ihr keine andere Gattung gleich ju thun vermag, bas allein ift ihre eigentliche Bestimmung." Bon biefer fittlichen Bestimmung, bem fittlichen Endzwed ber

Dichtung, welche die neuere Aefthetit feit Goethe und Schiller längst überwunden hat, obgleich ber lettere anfangs dieselbe entschieden festhielt, war, wie wir schon früher faben. Leffings gange gegensätliche Bestimmung bes Wefens ber Chopve und bes Dramas ausgegangen, woneben er noch ber Kabel gebachte. bie einen andern Gegensat zu beiben Dichtarten bilbe; die lprische Dichtung ließ er eben so unberücksichtigt wie Aristoteles. Die Reinigung ber Leibenschaften hatte Corneille auf gang willfürliche Weise in offenbarftem Wiberspruch mit Aristoteles fich gedacht. Das Mitleid, womit wir unseres Gleichen befallen feben, erwede in uns bie Furcht, bag und ein abnliches Unglud treffen konne, bie Furcht fobann bie Begierbe, ihm auszuweichen, biefe Begierde endlich ein Beftreben, die Leidenschaft, burch welche bie Berson, die wir bedauern, sich ihr Unglud vor unferm Auge quaiebt, qu reinigen, an mäßigen, qu beffern, ja gar ausgurotten, indem einem jeden die Bernunft sage, daß man die Ursache abichneiben muffe, wenn man die Wirfung vermeiben wolle. biesem Kalle, bemerkt Leffing mit Recht, konne die Tragodie alle anbern Leibenschaften reinigen, nur nicht bie, auf welche es gerade ankomme, die eigentlich tragischen. Wie das rur recovror παθημάτων ganz irrig von Corneille ausgelegt wurde, bebt Leffing bier nicht bervor; auch bag biefer von der Reinigung, Mäßigung, Befferung gur Ausrottung überfpringt, läßt er ungerügt. Reuer= bings hat man in anderer Beise unter ber Reinigung eine Befreiung von ben Leibenschaften zu entbeden gewußt, indem man an eine Reinigung, Entladung ber Seele von den Leidenschaften bachte, mit Beziehung auf ben sonstigen aristotelischen Sprachgebrauch, wonach Reinigung von ber forperlichen Reinigung burch Beilmittel auf die Seele übertragen wird; aber Aristoteles fpricht eben nicht von ber Reinigung ber Seele sonbern von

ber Reinigung ber Leidenschaften.\*) Bon Corneille wendet sich Leffing zu Dacier, ber richtig erkannt hatte, baß nur Mitleid und Rurcht gereinigt werden follen, aber er hatte fich ben Borgang biefer Reinigung gang willfürlich zurecht gelegt. Die Tragödie reinige Mitleid und Kurcht, indem fie uns mit dem Unglück ber Selben bekannt mache und badurch lehre, biefes Unglück nicht allzusehr zu fürchten, noch allzusehr bavon gerührt zu werben, wenn es wirklich und felbst treffen follte; fie bereite bie Menschen zur muthigften Ertragung und mache die Allerelendeften geneigt, fich für glücklich zu halten, indem sie ihre Unglücksfälle mit den in ber Tragodie vorgeftellten verglichen. Leffing bebt biergegen bon allen sonstigen Bedenken nur im Vorbeigeben bervor, daß bei bem Elenden das Mitleid neben seinem eigenen Unglud faum zu erregen fei, um bann jum Sauptpunkt überzugebn, bag in biefem Falle nur das Mitleiden durch die Furcht gereinigt werde. Wenn nach Aristoteles die Tragodie Mitleid und Furcht errege, um Mitleid und Furcht zu reinigen, fo fei bier offenbar ein Bierfaches gemeint, die Reinigung unseres Mitleids 1) durch das tragische Mitleid. 2) durch die tragische Furcht und die Reinigung unserer Furcht, 3) burch das tragische Mitleib, 4) durch die tragische Kurcht. Wer sich um einen richtigen und vollständigen Begriff von der aristotelischen Reinigung ber Leibenschaften bemüht habe, werbe aber finden, daß jeder von jenen vier Bunkten einen doppelten Sall

<sup>\*)</sup> Seit ber Schrift von Jakob Bernavs Grundzüge ber verlorenen Abhandlung bes Aristoteles über bie Birkung ber Tras göbie (1857) hat sich eine reiche Literatur über biesen Gegenstand gebildet. Bernays ist auch auf Lessing näher eingegangen, außer welchem herber in ber Abhandlung über bas Drama (1802) und Goethe in ber Aahlese zu Aristoteles? Poetik (1827) bie aristotelisch Begriffsbestimmung in ihrer Weise erörtert haben. Schiller legte sie seinem Aussaus über bie tragische Runst zu Grunde. Bgl. Sendel in Gosches Archiv II, 74 ff.

in sich schließe. "Da nämlich, es furz zu sagen, biese Reinigung in nichts anderm beruhet als in der Berwandlung der Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten, bei jeder Tugend aber nach unserm Philosophen sich diesseits und jenseits ein Ertrem findet, awischen welchem sie innesteht, so muß die Tragodic, wenn sie unser Mitleid in Tugend verwandeln foll, uns von beiden Ertremen bes Mitleibs zu reinigen vermögend fein; welches auch bon ber Furcht zu verstehn ift. Das tragische Mitleid muß nicht allein in Unsehung bes Mitleibs bie Seele besjenigen reinigen, welcher zu viel Mitleid fühlt, sondern auch besienigen, wolcher au wenig empfindet. Die tragische Furcht muß nicht allein in Ansehung ber Furcht die Seele bestjenigen reinigen, welcher fich gang und gar feines Unglud's befürchtet, sondern auch besienigen, ben ein jedes Unglud, auch das entfernteste, auch das unwahrscheinlichfte, in Anast fest. Gleichfalls muß bas tragische Mitleid in Unsehung ber Furcht bem, was zu viel, und bem, was zu wenig, fteuern; fo wie binwiederum die tragische Furcht in Unsehung bes Mitleids." Bei diesen Saten, in welchen Leffing die Wirfung der Tragodie nach Aristoteles querft ins mabre Licht gesett zu haben fich rühmt, scheint er uns in allen Punkten fehlgegangen zu fein, theils weil er im Bekampfen ber Meinung Daciers fich über bas Biel hinreißen ließ, theils weil er zu fehr auf die entschiedenste fittliche Wirkung ber Tragobie bebacht mar. Wenn Aristoteles fagt, durch Mitleid und Furcht werde die Reinigung dieser Leibenschaften vollbracht, so liegt barin nichts anders, als bag Mitleib burch Mitleib, Furcht durch Furcht gereinigt wird; von einer freuzweisen Wirkung ift feine Rebe, obaleich man bies bis beute Leffing nachgesprochen hat. Eben so wenig können wir ber Deutung bes scharffinnigen Mannes beipflichten, wenn er unter ber Reinigung ber Leibenschaften bie Berwandlung berfelben in tugendhafte Fertigkeiten verfteht. Gewöhnliches Mitleid und gewöhnliche Kurcht empfinden wir bei wirklichen Unglücksfällen, von benen wir Zeugen find; bagegen find bas Mitleid und bie Furcht, welche des Dichters auf der Buhne bargeftellten Ungludsfälle in und erregen, gereinigt, weil bas Stoffartige biefer Ungluddfälle und nicht trifft, wir freilich und in ben Buftand ber Unglücklichen hineinversegen, aber nicht ohne bas Gefühl, daß bas Unglud nicht bie wirklich vor uns auftretenden Personen trifft, sondern biejenigen betroffen hat, welche sie vorstellen. Mitleid und Furcht. welche die Sandlung in und erregt, reinigen unsere leibenschaft= lichen berartigen Empfindungen, indem fie biefelben getrennt bon ber stoffartigen Wirkung beleben, wodurch ein Gefühl ber Luft in und erwedt wird. \*) Die Tragodie reinigt biese Leibenichaften. b. h. fie erregt fie in gereinigter Beise, indem fie die stoffartige Wirkung bavon ausschließt. Wir fühlen Mitleib mit und Furcht für die Bersonen; benn es ift ein entschiedener grrthum, wenn gang neuerdings einer unserer icharffinnigften Geschichtschreiber ber Philosophie, Runo Fischer \*\*), unter ber Furcht bie Furcht vor bem Schlage bes Schicffals verftanben bat, ba, abgefeben von der unverkennbaren Undeutlichkeit des Ausdrucks, Aristoteles felbst im dreizehnten Kapitel beibe Gefühle auf die Berjonen bezieht. Endlich ichiebt Leffing etwas gang Frembes unter, wenn er ohne weiteres von ber Reinigung ber Seele von ben Leiben= ichaften, statt von ber Reinigung ber Leibenschaften, spricht. Sebe Tragodie läßt und bie vom Stofflichen gereinigten leibenschaftlichen

<sup>\*)</sup> R. 14 fpricht Ariftoteles von ber Luft, welche bes Dichters Nachahmung burch Mitleib und Furcht erregen muffe.

<sup>\*\*)</sup> Es beruft auch auf einem Irrthum, wenn berfelbe behauptet, Ariftoteles nenne bie Furcht vor bem Mitleib , wovon gerabe bas Umgetehrte wahr ift. Später, R. 13. 14., läßt Ariftoteles balb bas Mitleib, balb bie Furcht vorangehn.

Gefühle bes Mitleibens und der Furcht empfinden. Ariftoteles spricht nicht von einer dauernden Wirkung auf die Seele (es würden dann ja alle Tragödien, die wir später hören, an Wirksamkeit verlieren, welche bei demjenigen, der schon sehr viele gehört, sast ganz schwinden müßte), sondern von der Wirkung während des Stückes selbst und im nächsten Ausklingen desselben in unserer Seele. Das übersah Lessing, da er auf die Nachweisung einer die Sittlichkeit im höchsten Erabe fördernden Wirkung der Tragödie bedacht war. Gegen die Erklärer des Aristoteles und besonders gegen Corneilles zur Vertheidigung seiner Stücke erstundene, vielsach nachgebetete Auslegung bildete Lessings Darftellung einen entschiedenen Fortschritt.

Bon Weißes Richard fucht er nun junächst nachzuweisen. baß keine einzige Person bes Studes tragisches Mitleib errege. Dem Mitleid über ihr Unglud mische fich eine frembe, berbe Empfindung bei, es werbe jum Jammer, ftatt bag wir in ber Tragodie eine füße Qual empfinden, bas Mitleid mit einer gewiffen Luft verbunden ift. Er bezieht fich hierbei auch wieder auf Aristoteles, ber bemerkt habe, es burfe bas Unglud in ber Tragodie nicht gang unschulbige Bersonen treffen; benn baburch würde nicht Mitleid noch Furcht, sondern Abscheu erregt. Die Wirkung, welche Weißes Richard auf uns habe, sei bie bes Schauberns über die unbegreiflichen Bege ber Borficht, woburch ber Dichter gerade seine ebelfte Bestimmung verkehre, ba er uns vielmehr an ben Gebanken gewöhnen muffe, bie himmlische Beisbeit und Gute werbe auch auf Erben alles jum Beften auflöfen. "D verschont uns bamit, ibr, bie ihr unser Berg in eurer Gewalt habt! Wozu biese traurige Empfindung? Uns Unterwerfung zu lebren? Diese tann uns die falte Bernunft lebren; und wenn bie Lehre ber Bernunft in uns bekleiben foll, wenn wir bei unserer

Unterwerfung noch Bertrauen und fröhlichen Muth behalten sollen. fo ift es bochft nothig, daß wir an die verwirrenden Beisviele folder unverdienten ichredlichen Berhältniffe fo wenig als möglich erinnert werden. Weg mit ihnen bon ber Buhne! meg, wenn es fein konnte, aus allen Buchern mit ihnen!" Dag bas Stud boch immer ein gewiffes Bergnugen gewähre, gibt Leffing au: benn bas Ungeheure in ben Berbrechen habe an ben Empfinbungen Theil, welche Größe und Rühnheit in uns erweckten: bas Amedmäßige in Richards handlungen errege unfere Neugierbe. ba wir bas 3wedmäßige fo febr liebten, bak es uns auch unabhängig von einem fittlichen Zwede Bergnugen gemähre: wir liebten bie auten Berfonen bes Studes, und fei es auch berbe und fein für unsere Rube, ju unserer Befferung erspriekliches Gefühl, fie gang ohne Schuld leiben ju febn, fo fei es boch immer ein Gefühl. Aber jedes Gedicht muffe die feiner Dichtart eigene Wirfung erzielen, und sei es burchaus nicht zu billigen wenn man die Buhne bagu migbrauche, einen 3wed zu erreichen, gu welchem man mit viel leichtern Mitteln gelange, "burch eine gute Erzählung, welche jeder für fich ju Saufe lefen konne". "Die bramatische Form ist die einzige, in welcher sich Mitleid und Rurcht erregen läßt; wenigstens können in feiner andern Form biese Leibenschaften auf einen so boben Grad erregt werden; und aleichwohl will man lieber alle andere barin erregen als biefe: gleichwohl will man fie lieber zu allem anbern brauchen als zu bem, wozu fie so vorzüglich geschickt ift." Freilich laffe fich bas Bublitum diefes gefallen, aber baber tomme es auch, bag ber innige, ernste Untheil an ber Bubne bei uns gang feble, unfer Bolt gleichgultig und falt für fie fei, mabrend befonbers bas griechische Bolf für die Tragodie fo febr eingenommen gewesen. "Woher biefe Berichiedenheit, wenn fie nicht baber tommt, bag

die Griechen por ihrer Bubne sich mit so starken, so außerordentlichen Empfindungen begeiftert fühlten, daß fie ben Augenblick nicht erwarten konnten, fie abermals und abermals zu haben; ba bingegen wir uns von unferer Bubne fo ichwacher Ginbrude bewußt find, daß wir es felten ber Zeit und bes Belbes werth balten, fie uns zu verschaffen? Wir geben fast alle, fast immer aus Neugierbe, aus Mobe, aus Langweile, aus Gefellichaft, aus Begierde ju begaffen und begafft ju werden ins Theater; und nur wenige, und biefe wenigen nur fparfam, aus anderer Abficht." So manche andere hier mitwirkenden Umftande läßt Leffing absichtlich jur Seite, ba es ihn brangt, die ihm bor allem auf bem Bergen liegende Wahrheit auszusprechen, daß nicht allein wir Deutschen, bie es treubergig bekennen, sonbern auch bas Bolf, bas mit bem beften Theater von gang Europa prable, daß die Frangofen noch fein Theater befigen. Boltaire felbft bat es ausgesprochen, bemerkt er, daß es ben frangosischen Tragodien, die alles übrige befeffen, immer an einem gewiffen Grabe von Marme gefehlt - alfo bag es bei allen Borgugen feine Tragodien gewesen. Die Ursachen biefer Ralte, biefer einförmigen Mattigkeit, finbe Boltaire theils in bem bamals am Sofe berrichenden kleinen Geift ber Galanterie, wodurch die Tragodie zu einer Folge verliebter Gefpräche geworben, theils in bem engen, ichlechten Theater mit feinen armfeligen Bergierungen, welches bas bobe Bathetische gang jurudgehalten. Dag Galanterie und Politit ju biefer Ralte bas Shrige gethan, gesteht Leffing ju; bagegen, bemerkt er, zeige icon die Erfahrung, bag eine größere, geräumigere Bubne nichts au größerer Warme und lebbafterer Darftellung thue, ba auch feit ber Ginführung berfelben bie frangofischen Stude nicht warmer geworben. Den Grund, weshalb bie Frangolen bie mabre Tragobie noch nicht haben, findet er in ihrem Glauben, daß fie biefelbe schon lange beseffen - ein Glaube, worin fie burch ihre Eitelkeit bestärft würden. "Raum riß Corneille ihr Theater ein wenig aus ber Barbarei, so glaubten fie es ber Bolltommenbeit schon gang nabe. Racine ichien ihnen die lette Sand angelegt zu haben; und hierauf war gar nicht mehr die Frage (bie es amar auch nie gewesen), ob ber tragische Dicter nicht noch bathetischer ober rührenber sein könne als Corneille und Racine, sondern bies ward für unmöglich angenommen, und alle Beeiferung ber nachfolgenden Dichter mußte fich barauf einschränken, bem einen ober bem andern so ähnlich zu werden als möglich. Hundert Rabre haben fie fich felbft, und jum Theil ihre Nachbarn mit, bintergangen: nun tomme einer und fage ihnen bas, und bore, was fie antworten!" Den allergrößten Schaben habe Corneille angerichtet, ba er nicht allein burch feine Stude, sonbern auch burch seine Lehren gewirkt, die bor ber ganzen Nation, ein paar Pebanten ausgenommen, als Drakelfprüche angenommen und befolgt worden; biese aber hätten nur bas "tablfte, mäfferigfte, untragischste Zeug" hervorbringen können. Corneille trage die Regeln bes Ariftoteles falich und ichielend genug bor; ba er fie aber auch so noch immer zu ftrenge finde, so entkräfte und berftummle, beutle und vereitle er eine nach ber andern, bloß aus bem Grunde, um nicht viele mit Beifall aufgenommene Stude, worunter gerabe feine eigenen, verwerfen zu müffen.

Zum Schluffe stellt Lessing sechs hauptpunkte zusammen, worin Corneille die aristotelischen Lehren verdorben. Des ersten Punktes, daß die Tragödie entweder Mitleid oder Furcht erregen müsse, ist oben gedacht. Zweitens meint Corneille, Mitleid und Furcht könne durch verschiedene Personen desselben Stücks hers vorgebracht werden. Dieser Sat ist, wenn man den vorigen annimmt, ohne wesentliche Bedeutung, da nach jenem die haupts

person entweber bas eine ober bas anbere Gefühl erregen foll. Aristoteles spricht freilich nicht von berselben Berson, aber er kann bem gangen Ausammenhang nach nur dieses gemeint haben. Drittens kommt er wieder auf die falsche Ansicht zurud, die Tragodie erwede Mitleid und durch diese Furcht, was eigentlich (Lessing erinnert baran nicht) mit bem vorigen Sate in Wiberspruch fteht; lettere reinige die Leidenschaften. Da alle frangofischen Dramatiter biesem falichen Sate gefolgt feien, hatten die Frangofen feine wahren Tragodien erhalten konnen. "3ch kenne verschiedene frango: fifche Stude, welche die ungludlichen Folgen irgend einer Leibenschaft recht wohl ins Licht seten, aus benen man viele gute Lehren, diese Leidenschaft betreffend, gieben fann: aber ich fenne feines, welches mein Mitleiben in bem Grabe erreate, in welchem bie Tragodie es erregen follte, in welchem ich aus verschiedenen griedifden und englischen Studen gewiß weiß, daß fie es erregen fann. Berschiedene frangofische Tragodien find febr feine, sehr unterrichtende Werke, die ich alles Lobes werth halte, nur baß es feine Tragodien find. Die Verfasser berfelben konnten nicht anders als fehr gute Röpfe fein; fie verbienen jum Theil unter ben Dichtern feinen geringen Rang: nur baß fie feine tragifche Dichter find; nur daß ihr Corneille und Racine, ihr Crebillon und Boltaire bon bem wenig ober gar nichts haben, was ben Sophofles jum Sophofles, ben Guripides jum Guripides, ben Shafespeare jum Shatespeare macht. Diese find felten mit ben mefentlichen Forberungen bes Aristoteles in Wiberspruch, aber jene befto öfter." Biertens bebt Leffing mit Recht hervor, bag Corneille ben Sinn bes Ariftoteles gang verkehrt habe, wenn er meine, in einem Falle muffe es bem tragifchen Dichter geftattet fein, auch ben tugendhaftesten Mann auf die Bubne zu bringen. Ariftoteles hatte bies gerabezu verneint, weil es gräßlich, abscheu' lich fei, wenn einen gang Unschuldigen fo fcredliches Leib treffe. Corneille ichiebt ibm einen gang falichen Grund unter; ein folcher Ausaana erwede nämlich mehr Unwillen und haß gegen ben. welcher bas Leiben verurfache, als Mitleib für ben, welchen es treffe. Trosbem halt er es für möglich, bag ber Dichter biefes vermeibe, und er meint, in dem Kalle, wo der leidende Tugend= hafte mehr Mitleid für fich als Wiberwillen gegen ben erwede, ber ihn leiben laffe, sei die Darftellung eines gang Tugenbhaften unbebenklich. Ariftoteles, meint er, murbe felbft feine Lehre in biefer Weise beschränkt haben, hatte er folde Stude vor fich gehabt, von benen Corneille zwei verschiedene Arten angibt, eine britte nicht näher bezeichnet. Dag aber biefe beiben Arten nicht bem Wefen ber Tragobie gemäß seien, weift Leffing nach. Auch bie von Ariftoteles behauptete Unschicklichkeit eines gang Lafterhaften jum tragischen Belben gibt Corneille nicht zu; freilich könne ein folder fein Mitleid, aber wohl Jurcht erregen; er verftebt nämlich Rurcht bier in einem bem Aristoteles fremben Ginne Leffing räumt ein, daß folche Personen in der Tragodie auftreten burfen, aber nur als bloke Mittel, woburch ber Dichter mit ben andern Personen besto besser die eigentliche Absicht ber Tragodie erreichen könne, aber nicht als Sauptpersonen, und er halt bie Tragobie für bie beffere, welche folder fubalternen Bofewichter nicht bedürfe; benn "je simpler eine Maschine ift, je weniger Febern und Gewichte fie bat, befto volltommener ift fie". Endlich hat Corneille ben Ariftoteles verborben, wenn er beffen Bebaubtung, die Charaftere ber tragischen Bersonen mukten auf bas Gute bingerichtet fein, babin migberftanben, fie mußten glangend, erhaben ericheinen, fo bag fie felbft bei aller fittlichen Berwerflichkeit mit einer gewiffen Große ber Seele verbunden feien. "Wahrlich einen verberblichern Ginfall hatte Corneille nicht haben

fonnen!" ruft Leffing aus. "Befolget ibn in ber Ausführung und es ift um alle Wahrheit, um alle Täuschung, um allen fittlichen Rugen ber Tragobie gethan! Denn bie Tugend, bie immer bescheiben und einfältig ift, wird burch jenen glangenben Charafter eitel und romantisch, bas Lafter aber mit einem Firnik überzogen, ber uns überall blenbet, wir mogen es aus einem Gefichtspunkte nehmen, aus welchem wir wollen. Thorheit blog burch die unglücklichen Folgen von dem Lafter abschrecken wollen, indem man die innere Baklichkeit beffelben verbirat!" Bei Gelegenheit einer andern Digbeutung jenes Ausspruches von Ariftoteles, bag bie Charaftere aut fein mußten, fommt er barauf, bag bie Frangofen gut ausbrüden für ftart ausbrüden nehmen. "Man bat ben Ausbruck überlaben, man bat Druck auf Druck gefest, bis aus charafterifirten Berfonen perfonifizirte Charaftere, aus lafterhaften ober tugendhaften Menschen bagere Geripve bon Laftern ober Tugenben geworben find." Alfo schließt er mit bem Rangel ber frangofischen Buhne an lebenswarmen, mensch. lich befeelten Charakteren.

Bei Gelegenheit von Diberots rührendem Luftspiel der Haus vater, das mit Mühe und Noth kaum ein oder zweimal auf der pariser Bühne habe erscheinen dürsen, bemerkt er: "Da dieses vortrefsliche Stück sich allem Ansehen nach lange, sehr lange, und warum nicht immer? auf unsern Bühnen erhalten wird, da es auch hier nicht oft genug wird können gespielt werden, so hoffe ich Raum und Gelegenheit genug zu haben, alles auszukramen, was ich sowohl über das Stück selbst als über das ganze bramatische System des Verfassers von Zeit zu Zeit angemerkt habe." Leider täuschte ihn die hier ausgesprochene Hoffnung, wiederholt auf das Stück zurückzukommen, da er die Dramaturgie bald darauf abzubrechen sich gedrungen sühlte. Lessing

beginnt mit ber Mittheilung ber umfangreichen Stellen aus Diberots namenlos erschienenem Roman Les bijoux indiscrets. worin biefer querft in bitterm Spotte fein Migbergnugen über bas Theater feines Bolfes äußerte, von bem er feineswegs ben hoben Begriff hatte, "mit welchem fich feine Landsleute täuschen und Europa fich von ihnen täuschen laffen". Dann wendet er fich zu ben von Diberot seinem Theater angehängten Unterredungen, von benen Leffing, abweichend bon feinem frühern fast unbedingten Lobe, gefteht, bag nicht allein die Ginkleidung und ber Ton berselben ein wenig eitel und pompos und manches als neu Vorgetragene ihm nicht eigen gewesen, sondern auch mehrere Bemerkungen nicht die Grundlichkeit gehabt, die fie in seinem blenbenben Bortrag zu haben geschienen; doch seien seine Gegner befonbers beshalb fo gewaltig über ihn und feine Stude bergefallen, weil er bas frangösische Theater nicht auf bem geträumten Gipfel ber Bollkommenheit gesehen. Diberots Behauptung, daß es in ber menschlichen Ratur bochftens ein Dutend wirklich fomische Charattere gebe, sowie ben Borschlag, statt ber Charaftere, besonders in ber ernsthaften Romöbie, Stände auf die Bubne ju bringen, fann auch Leffing nicht billigen; im lettern Falle wurde die Klippe ber vollkommenen Charaftere taum zu vermeiben fein, bie keineswegs für die Komödie anziehend genug seien, noch auch ihr Nuten groß genug, um eine neue bramatische Gattung barauf zu bauen. Diese Klippe scheine Diberot überhaupt nicht genug erfundet zu haben: in seinen Studen steuere er ziemlich gerabe barauf los, und in feinen Unterrebungen finde fich feine barauf bezügliche Bar: nung. Im weitern Berlaufe tommt Leffing auf Diberots Behauptung, die Romödie stelle Arten bar, die Tragodie Individuen. wobei er wieber auf Aristoteles jurudgebt, ber keinen Unterschied zwischen ben Bersonen ber Tragodie und Romobie mache, viel.

mehr bon beiben verlange, bag fie allgemein seien. "Go wie ber aristophanische Sofrates nicht ben einzelnen Mann biefes Namens vorstellte noch vorstellen sollte, so wie bieses personifizirte Ideal einer eiteln und gefährlichen Schulweisheit nur barum ben Namen Sofrates bekam, weil Sofrates als ein folder Täufder und Berführer bekannt war, jum Theil noch bekannter werden follte: fo wie blog ber Begriff von Stand und Charafter, ben man mit bem Namen Sofrates verband und noch näher verbinden follte, ben Dichter in ber Wahl bes Namens bestimmte: so ist auch bloß ber Begriff bes Charafters, ben wir mit ben Namen Regulus, Cato. Brutus zu verbinden gewohnt find, die Ursache, warum ber tragische Dichter feinen Berfonen biese Ramen ertheilt. führt einen Regulus, einen Brutus auf, nicht um uns mit ben wirklichen Begegniffen biefer Manner bekannt zu machen, nicht um das Gedächtniß berfelben zu erneuern, sondern um uns mit folden Begegniffen ju unterhalten, die Mannern bon ihrem Charafter überhaupt begegnen können und muffen. Run ift es amar mahr, daß wir biesen ihren Charafter aus ihren wirklichen Begegniffen abstrabirt haben, est folgt aber boch baraus nicht, baf uns auch ibr Charafter wieber auf ihre Begegniffe gurud: führen muffe; er fann uns nicht felten weit fürzer, weit naturlicher auf gang andere bringen, mit welchen jene wirklichen weiter nichts gemein baben, als baf fie mit ibnen aus einer Quelle, aber auf unzuberfolgenden Umwegen und über Erdftriche bergefloffen find, welche ihre Lauterkeit verdorben baben. In diesem Falle wird ber Boet jene erfundenen ben wirklichen schlechter: bings vorziehen, aber ben Bersonen noch immer die wahren Ramen laffen. Und zwar aus einer boppelten Urfache: einmal. weil wir icon gewohnt find, bei biefen Namen einen Charafter au benten, wie er ihn in feiner Allgemeinheit zeiget; zweitens,

weil wirklichen Ramen auch wirkliche Begebenheiten anzuhängen icheinen, und alles, mas einmal geschehen, glaubwürdiger ift, als was nicht geschehen." Bang ahnlich hatte fich Leffing schon bei Belegenheit bes Effer und ber Belmire geaußert (vgl. G. 98 ff.); hier, wie bort, finden wir ben Sat auf die Spite getrieben. Aber ber Umftand, bak wir gewohnt find, bei biefen Ramen einen Charafter ju benten, fann ben Dichter nicht bestimmen, ber ja gerade ben Charafter burch seine Darftellung sich bor unfern Augen ausprägen laffen foll; und feine Darftellung muß bie Begebenheiten fo lebendig und vergegenwärtigen, bag ein Zweifel über ihre Wirklichkeit bem Buschauer gar nicht kommen tann, wogegen jede Abweichung von allgemein bekannten Begebenheiten nothwendig ftorend wirkt. Bon Diberot wendet fich Leffing gu bem Englander burd, ber gleichfalls ber Tragodie, die eine wirkliche Begebenheit schilbere, besondere, ber Romöbie, die etwas Erdichtetes darftelle, allgemeine Charaftere zuweist: nur meint er, muffe auch ein tragischer Charafter in gewiffer Beife nach ber von Ariftoteles verlangten Allgemeinheit entworfen fein; ob. bies möglich fei läßt Leffing unentschieben, ba er nicht alle Schwierigkeiten in biefen Blättern aufzulöfen brauche, sonbern nur Anregung zu weiterer Betrachtung und Untersuchung geben wolle. hiermit bricht er biesmal feine Betrachtungen über Diberot ab.

Im Schlußworte ber Dramaturgie beruft sich Lessing bar, auf, baß sein eigenes Studium ber bramatischen Dichtkunst ihn zu Ergebnissen geführt habe, die vollkommen mit bemjenigen übereinstimmten, was Aristoteles aus den unzähligen Reisterwerten der bramatischen Kunst abstrahirt habe, und er geht hier so weit, die Dichtkunst des Aristoteles für ein so unsehlbares Wert zu erklären, als es die Elemente des Euklides nur immer seien, ihre Grundsäte für eben so wahr und gewiß anzusprechen, nur

ļ

freilich nicht so faklich und baber ber Chifane mehr ausgesett. als alles in jenen Enthaltene; ja er getraut fich zu beweisen, baß bie Tragodie von ber Richtschnur bes Aristoteles feinen Schritt fich entfernen konne, ohne fich eben fo weit von ihrer Bollfom= menheit zu entfernen. Damit konnte es Lessing im vollsten Sinne unmöglich Ernft fein, aber Entschiedenbeit ichien ibm bier burchaus nothig, er mußte feinen Standpunkt ben frangofischen Rritis fern gegenüber möglichst befestigen, indem er fich auf ein so un= trügliches Werk berief, nach welchem er bie frangofische Buhne um fo mehr beurtheilen burfte, als biefe fich rühmte, bemfelben gefolat und gerade baburch zu jener Stufe ber Bollfommenheit gelangt au fein, auf welcher fie alle übrigen Bubnen ber Welt weit unter fich erblicte. "Wir haben bas auch lange fo fest geglaubt, baß bei unfern Dichtern ben Frangofen nachahmen eben fo viel gewefen ift als nach ben Regeln ber Alten arbeiten. Indeg konnte bas Borurtheil nicht ewig gegen unfer Gefühl bestehn. Dieses ward aludlicherweise burch einige englische Stude aus feinem Schlummer erwedt, und wir machten endlich die Erfahrung, daß bie Tragobie noch einer gang anbern Wirfung fabig fei, als ibr Corneille und Racine zu ertheilen vermocht haben. Aber geblendet von diesem plotlichen Strable ber Wahrheit, prallten wir gegen ben Rand eines andern Abarundes gurud. Den englischen Studen fehlten zu augenscheinlich gewiffe Regeln, mit welchen uns die frangöfischen so bekannt gemacht hatten. Was schlof man baraus? Diefes: bag fich auch ohne biefe Regeln ber 3wed ber Tragobie erreichen laffe; ja bag biefe Regeln wohl gar Schuld fein konnten, wenn man ibn weniger erreiche. Und bas batte noch bingebn mogen! Aber mit biefen Regeln fing man an alle Regeln gu bermengen, und es überhaupt für Bebanterei zu erklären, bem Genie porzuschreiben, was es thun und was es nicht thun muffe.

١

Rurt, wir waren auf bem Bunkte, uns alle Erfahrungen ber ber: gangenen Reit muthwillig zu verscherzen, und von Dichtern lieber au verlangen, daß jeder bie Runft aufs neue für fich erfinden folle." Leffing beutet hiermit besonders auf die 1786 begonnene all gemeine beutsche Bibliothet der iconen Wiffenicaf: ten von Klok, welche, aller Regeln spottend, bas regellose Genie auf den Schild erhob. Auch hatte Gerstenberg schon bor bem Ericbeinen ber Dramaturgie in bem Auffate Etwas über Shafefpeare (1766) fich über bas Berhaltnig Shafefpeares au ben Alten aus Migberftanbnig bes Ariftoteles in einer Leffings Ueberzeugungen verletenden Weise geäußert. Derfelbe mar barauf mit feinem Ugolino aufgetreten, von welchem Leffing ichon im April 1767 an Nicolai fcbrieb, es fei viel Runft barin, man fpure ben Dichter, ber fich mit bem Geifte bes Shakespeare genährt habe, aber bas Stud werbe ichwerlich ober gar nicht aufgeführt werben können. Dem Dichter selbst sprach er im folgenden Februar feine Bewunderung über feine Behandlung bes forperlichen Schmerzes aus, ber unter allen Leiben am ichwerften barauftellen fei; er habe die ichredlichfte Urt beffelben mit fo großer Wahr= beit und fo manniafaltiger Wahrheit behandelt, bag feine Rührung mehr als einmal burch bas Erstaunen über bie Runft unterbrochen worden fei, wobei er ibm aber nicht verhehlen konne, fein Dit leib bei bem Stude fei ihm oft gur Laft geworben ober babe vielmehr aufgehört Mitleid zu fein, fo bag es zu einer ganglich ichmerzhaften Empfindung geworben, und er ohne die Reugierbe, wie ber Dichter bie Darftellung burchführen werbe, bas Stud schwerlich zu Ende gelesen hatte. Den Grund babon fand er barin, bag bie meiften Berfonen bes Studes völlig unschulbig litten, die kleine Schuld ber hauptberfon, beren taum gebacht werbe, außerhalb bes Studes liege. Stwas anbers fei es, wenn

Dante benfelben ichrecklichen hungertob als geschehen erzähle, und etwas anders, wenn bas Drama ihn als geschehend vorführe; ber Unterschied ber Gattungen mache hier alles. Obgleich eine Tragobie fomobl einen gludlichen als einen ungludlichen Ausgang baben könne, so zeige boch gleich die Anlage, welchen von beiben wir zu erwarten haben. Die Ungewigheit bes Ausganges, welche allein ben Ugolino zurudhalten konne, an fich und feinen Rinbern eine rasche That zu verüben, komme bier in eine sonberbare Rollision mit ber nach ber Erposition unzweifelhaften Gewikheit, fo daß ber Ruschauer kaum den Augenblick erwarten konne. wo Naolino ben Entschluß fasse, seiner eigenen und bes Rufchauers Marter auf die furgefte und befte Art ein Ende gu machen. Allein ber Dichter muß gerabe bie hoffnung Ugolinos bem Buschauer so lebhaft mitzutheilen wiffen, bag biefem gar nicht ber Gebanke kommen fann, bas Stud enbe jebenfalls in trauriafter Beife. Mußte nicht jebe Tragobie, beren Ausgang wir tennen, ibre Wirfung einbugen, wenn jener gegen ben Ugolino vorgebrachte Vorwand maggebend mare? Auch Rlopftocks bermannsichlacht hatte Leffing gleich nach ihrer Bollenbung gelesen und vortrefflich gefunden, wenn fie auch feine Tragodie und nicht aufzuführen fein follte.

Rehren wir zum Schlußworte der Dramaturgie zurück, so spricht hier Lessing die Hoffnung aus, das einzige Mittel getroffen zu haben, um die eingetretene Gährung des Geschmacks zu hemmen. Unter dieser Gährung kann er nur den Gegensatz zwischen der französischen und der freiern, aller Regeln spottenden Richtung meinen; der letztern war er durch die hinweisung auf die unumsköblichen Regeln des Aristoteles entgegengetreten, doch erwähnt er dieses Punktes im solgenden gar nicht, wo er nur bemerkt, er durse sich schweicheln, auf die hemmung der Gährung des

Geschmackes baburch losgearbeitet zu baben, bak er angelegent: lichft ben Wahn von ber Regelmäßigkeit ber frangofischen Bubne Noch einmal bebt er bervor, was er unzweifelhaft erwiesen zu haben glaubt: "Gerade feine Nation bat die Regeln bes alten Drama mehr verfannt als bie Frangofen. Ginige bei läufige Bemerkungen, die fie über die ichidlichfte Ginrichtung bes Drama bei bem Ariftoteles fanden, haben fie fur bas Befent lichfte angenommen, und bas Besentliche burch allerlei Ginschränfungen und Deutungen bafür fo entfraftet, bag nothwendig nichts anders als Werke baraus entstehn konnten, die weit unter ber höchsten Wirkung blieben, auf welche ber Philosoph seine Regeln kalkulirt hatte." Und fo erbietet er fich, in getreuer Befolgung ber echten Regeln bes Ariftoteles jebes Stud bes Corneille beffer zu machen, ohne ein Dichter wie Corneille zu fein und ohne damit ein wirkliches Meifterftud ju liefern. Go lagt er also Corneilles Dichtertalent bestehn, wenn er auch von seinen Studen behauptet, daß fie feineswegs ben 3med ber Tragobie erreicben.

Lessing zerschlug bas Götenbild bes französischen Dramas, bas nicht allein durch die Macht, welche der französische Geschmad überhaupt in Deutschland übte, sondern auch dadurch als Musterbild galt, daß man mit den Franzosen selbst sich eingebildet hatte, es ruhe auf den Regeln des Aristoteles. Daß die Franzosen den griechischen Philosophen misverstanden und die misverstandenen Säge sich willkurlich zurecht gelegt, diesen Beweis zu sühren, mußte Lessings Hauptangelegenheit sein. Indem er nun die wirk lichen Grundlehren des Aristoteles der französischen Tragödie entgegenhielt, war es ihm leicht den Beweis zu liesern, daß diese dem Wesen werden, nacht genüge. Nur um diesen Beweis war es ihm zu thun, nicht um eine wahrhafte Würdi-

gung ber frangofischen Tragobie, beren Werth nicht auf jenen falich gefaßten Lehren bes Ariftoteles beruht, ben aber ins Licht au feten biesmal ihm burchaus fern lag. Der 3wed von Corneilles Studen war bobe, glanzende Charaftere in Sandlung gu feten und burch folde über bie gewöhnlichen Menichen erhabene Geftalten die Buschauer zu Bewunderung bingureißen. Aber auch in ihrer gangen äußern Form follte die Tragodie den Charafter bes Glanzenden an fich tragen, in überraschenden Wendungen. in ber buntesten Berschlingung ber Handlungen und ber wunderbarften Lösung, in ber Pracht einer gehobenen Sprache, bie bes würdigen Schrittes bes Berfes nicht entbehren fonnte. Selbst bas Rusammenbrangen ber handlung in bie furze Beit eines Tages und die Beschränkung auf einen Ort, die ber frangofischen Bühne bereits von Jobelle als ein antifes Gefet aufgezwungen worben war, ichien bie Wirksamkeit einer auf bas Staunen berechneten Sandlung eber ju forbern als ju hindern, wenn auch bie einzelnen Dichter fich mehr ober weniger biefe Befete bequem au machen suchten, wie es Corneille bereits in seinem erften Berfuche, bem Cib, gethan, ber, aus bem Spanischen entlehnt, ein rechtes Mufterftud ber auf Beroismus gestellten frangofischen Bubne geworden. \*) Treffend bemerkt Barnhagen von Ense. "Die frangofische Bubne ift ein Wesen eigener Art, ein Gebild aus ben tiefften Gigenschaften bes Bolfes burch bie Arbeit aweier Sabrbunderte bervorgearbeitet. Alles ift bier auf unwider: fbrochene Boraussetzung, auf verabredetes Zugeständnig gebaut; erft wer bagu beiftimmt, barf hier urtheilen." Leffing brudte aleichsam absichtlich bas eine Auge zu, um mit bem anbern um fo icharfer bie Mangel entbeden ju fonnen; er überfah, bag

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Erläuterungen ju Berbere Cib S. 65 ff.

thatfachlich bie frangofische Bubne auf etwas gang anberm beruhe als auf ber vorgeblichen Lehre bes Aristoteles, bag ihr Riel nicht Erregung bes Mitleibs, fonbern ber Bewunderung war, daß fie burch Beroismus, burch Glang und Erhabenheit ber Charaftere und Handlungen ergreifen wollte. fie von biesem ihrem Standpunkte aus als eine Bilbung bes frangöfischen Bolkageistes betrachtet, so murbe er ihr gerechter geworden sein; aber er wollte fie aus entschiedenster Abneigung bekämpfen, wozu ihm die Berufung auf Ariftoteles und ber Wahn, die Franzosen hätten die echte Tragodie in vollendetster Geftalt bargestellt, fie batten biese Dichtart, welche bei ben Griechen erft in ber Rindheit gestanden, jur bochsten Reife geführt, bie gelegensten Saltvunkte bot. Nach Leffings Meinung batte Arifto= teles die einzig richtige Lehre von der Tragodie aufgestellt. und er glaubte sich beshalb um so mehr berechtigt, schonungslos nach beffen Grundfäten biefe sogenannte flaffische Bubne zu beurtheilen. Die Frangoson selbst batten ihre Tragobie als die allgemein muftergültige vor aller Welt ausgerufen, und bie meiften Deutschen waren in diesem Bahne befangen, gegen welchen felbft Diberot scharf aufgetreten war. Diefer Ueberhebung und biefem ver- . berblichen Anstaunen und Nachahmen gegenüber konnte es Leffing nicht in ben Sinn kommen, die nationale Bebeutung ber frangöfischen Tragodie ins Licht zu seten, er wollte sie nur von bem angemaßten Throne herabstürzen, wodurch er die Befreiung ber Deutschen aus biesen ichmachvollen Retten mit rudfichtslofem, ben Feind vernichtendem helbenmuth bollbrachte. Er felbft verkannte ebensowenig den eigenen Werth der in sich so vollendeten Form bes frangösischen sogenannten klassischen Dramas, als er vergaß, welche Bebeutung bie frangösische Dichtung und Kritik für seine eigene Ausbildung gehabt, er wollte nur ben Deutschen zeigen,

bag biefe Form weber ben Regeln bes Aristoteles entspreche, noch bie echttragische Wirfung ber Rührung übe, und es bem beutschen Drama jum entschiebenen Berberben gereiche, wenn es nicht ber nicht bom mahren Geifte ber Runft geleiteten beschränkten frangofifchen Manier entjage. Seine eigene Unficht bom Wefen ber Tragodie ift, weber insofern fie bem Ariftoteles folgen will. noch in ihrer felbständigen Begründung haltbar, und er wurde fehr in Berlegenheit gefommen fein, wenn er in vielen Studen Shatespeares bie Reinigung burch Mitleib und Furcht hatte nachweisen sollen. Freilich bat nicht allein Schiller in feiner ichon angeführten Abhandlung über bie tragische Runft gleichfalls Erregung bes Mitleibes als 3med ber Tragobie hingestellt, fonbern auch bie neuere Aefthetif ift nicht über bas Mitleib binausge= tommen, aber biefes ift fo wenig ber Bielpunkt ber Tragobie, wie Beiterfeit und Lachen ber ber Romöbie, Bewunderung ber ber Epopoe. Man ließ fich eben burch Ariftoteles und die faliche Bebeutung, welche man bem Begriffe tragisch fomisch gab. verleiten, ohne zu bedenken, baf bie Griechen felbst biese Borte auf den hoben und ben spöttischen Ton bezogen. Mit Aristo= teles hielt man in ber Tragobie bie Banblung für bas Erfte und Sauptfächlichste, wobei man sich auch burch ben griechischen Ausbrud Drama beftimmen ließ, ber aber nicht auf die Sant= lung ber Tragobie, fonbern auf bie Sandlung auf ber Bubne, auf die Darftellung burch Sanbelnbe, im Gegenfat gur Ergählung gebt.\*) Gerade umgefehrt ift beim Epos bie Sandlung bie Saupt= fache, im Drama bie in ber Sandlung fich entfaltenden Charaftere. Die Charaftere bedürfen eben gur lebenbigften Ausprägung

<sup>\*)</sup> Bgl. meinen Auffat "Tas Bort δράμα" in ten Sahrbüchern für Flaffifche Bhilologie 1873 Seft 9.

ber perfonlichen Darftellung, und beshalb forbert bas Drama bie Runft bes Schauspielers, mabrent bas bie Sandlung barftellende Epos fich mit ber Erzählung bes Rhapsoben begnügt. Das unfterbliche Berbienft von Leffinge Dramaturgie beftebt nicht sowohl in bem Bositiven, mas er aufgestellt, obgleich fie im einzelnen reich an ben treffenbsten Urtheilen und Anfichten ift, als in ber Bekampfung ber frangofischen Unnatur, Bompbaftigfeit und Beschränktheit, von welcher wir uns frei machen mußten, wenn wir ein echt beutsches, unserer wurdiges Drama ichaffen wollten, in ber hinweisung auf die Natur und die, welche aus biefer Quelle bie reinften Buge gethan, bie Alten und Shatespeare, den nur niemand nachzuahmen sich beigebn laffen folle. endlich in ber Betonung ber Schwierigkeit, ein vollendetes Drama ju ichaffen, wozu frischefte Dichterfraft mit eifrigftem Stubium und gereifter Erkenntnig fich vereinen muffe. Go ftebt er als Befreier ber beutschen Tragodie ba, ber aber zugleich, indem er bor wilber Regellofigkeit warnt, auf bie rechten Wege hinweift, wenn auch feine eigene, auf Erregung bes Mitleibs und ber Furcht zielende Beftimmung ber Tragobie als unzureichend und verfehlt sich erweift.\*) Wenn er beute erwachte, murbe er freilich

<sup>\*)</sup> Humbert hat in bem nach unserer schon so viele Jahre vorliegenden Ausführung vollig unnöthigen Aufsate "Lessings Stellung zur französischen Literatur" in Gosches Archiv silreratur ge foichte II, 443 ff. manche unhaltbare Behauptungen neben vielen richtigen, aber nur ben Unkundigen unbekannten ausgestellt. So übersieht er, daß Lessing Arc. 81 ausdrücklich sagt, daß bie Franzosen noch immer keine wahre Tragödie haben, er alse weder Nacine noch Boltaire silr vollenbete Tragiker gleich den griechischen Dichtern hält, er auch diesen die wahre Nüftrung abspricht, ohne eben behaupten zu wollen, daß "kein Franzose fähig sei, ein wirklich rührendes tragisches Werk zu machen". Wenn er Corneiles Stilde nicht halb so rührend sindet als Boltaires Zarre, so erkennt er boch auch dieser keineswegs die wahre Rührung der Seele zu, er erklärt es sür ein nicht von der Liebe, sondern von der Galanterie diktirtes

unsere Tragödie fast in eben so schmachvollen Fesseln finden, als biejenigen waren, aus benen er sie befreite, ben Fesseln einer leeren Theaterroutine, welche sich von bem Maschinisten und bem Mangel ber Zuschauer an lebhafter Einbildungöfrast ihre das freie Leben ber Dichtung verkümmernden Geset vorschreiben läßt.

Biel anerkenender als über die hochberühmte klassische Tras gödie der Franzosen lautete Lessings Urtheil über ihre Komös die, bei welcher sie nicht durch ganz falsche Beschränkungen und das Streben nach hohem und Glänzendem verleitet wurden, sondern sich eben in ihrem rechten Elemente besanden. Freilich stellt er hier Molière, den er früher seinem Bater gegenüber so boch feierte, nicht neben Sbakesvare, wie er es später einmal

Stud. fpricht Boltaire nur eine vortreffliche Kenntnif bes .. Rangleiftile" ber Liebe gu, und fo vermift er bei allen ibren Tragifern, unter benen er Racine am bochften ftellt, bie reine Sprache ticfen Gefühle. Das oben angeführte 81. Stid ber Dramatura ie entbalt bie vollftanbiafte Wiberlegung von Sumberte Bebauptung, Leffing babe Racines und Boltaires Dramen für wirtlich rührend gehalten, in ihnen ben reinen Ausbrud bes Gefühls gefunden, ba er bort ausbriidlich angibt, warum bie Franzofen noch kein wirklich rührendes Werk befäfen. Sumbert überfiebt gang, baft Leffing bei bem Drama auf Babrbeit und Raturlichfeit brang, bie er bei bem flaffifchen Drama ber Frangofen mit Recht bermifte, aber in fo bobem Grabe bei Chatefpeare fant, auf ben er fo baufig ale bas bochfte Benie binweift, wenn ties auch binter feinem Rampfe gegen bie Anmafilichfeit ber Frangofen gurudtritt. Bgl. Genbel "Leffing Ariftoteles' Berbaltnig ju Chatespeare" in Gofdes Ardiv II, 74 ff. Die Borgige bes Klafficen Dramas ber Frangojen ertannte er wohl an, aber es galt ibm gegen ben faliden tragifden Ton und Stil angutampfen, ben bie Deutschen in blinbem Glauben an jenen verehrten und nachabmten. Die bofen Blide, welche humbert auf Leifings eigene Studen und Schillers und Goetbes Dramen wirft, find auch bet feinem Liebäugeln mit bem frangofifchen Drama noch bebauerlich. Sein Standpunkt ift eben ein ichiefer. Ware er tiefer in bie großartigen Schöpfungen unferer groken Dramatiter eingebrungen und batte überbaupt für Die nationale Richtung unferer Dichtung mehr Berftanbnig, er wurde fich folder Ieeren Digurtheile nicht iculbig gemacht baben.

gelegentlich thut, aber es fam ihm jest auch nicht barauf an, Die Deutschen auf ein folches Mufterbild mit Begeifterung binguweisen, ba er fie nichts weniger als jur Nachahmung ber Frangofen reigen wollte, von benen er fie nur gu febr abbangia fab: eine bobe Schätzung Molières blidt aber auch hier überall burch. Bon Molières Studen war nur bas Poffenspiel bie Frauen: ichule gegen Ende ber in ber Dramaturgie behandelten Beit gur Mufführung gefommen. Boltaire hatte bemerkt, es fei biefe von einer gang neuen Gattung, ba alles barin nur Erzählung, aber eine fo fünftliche Erzählung, daß alles Sandlung ju fein icheine. Leifing bebt bagegen bervor, auf ber Bubne wolle man nur wirkliche Sandlung febn, und Molière habe mit Recht behauptet, in feiner Franen foule feien die Erzählungen gemaß ber innern Berfaffung bes Studes wirkliche Sandlungen, ba bas Lächerliche bes Alten, welches ber Dichter eben habe schildern wollen, gerade auf Beranlaffung ber Erzählungen bes ihm brobenben Unfalls fich barftelle. Der fomischen Rraft Molières sowohl im Sochfomischen als im Niedrigkomischen wird mehrfach gebacht, und als non plus ultra im erftern ber Mifanthrop bezeichnet. Boltaires Raffe baus ift Leffing nicht übel zufrieden, wenn auch englische Kritifer manches baran nicht mit Unrecht ausgefest hatten. Bon einem anbern Stude, bas Boltaire für fein Saustheater gemacht, bemerkt er, es fei bafür gut genug; 1758 habe man es zu Caronge gespielt, aber, so viel er wiffe, noch nicht in Paris. "Richt, als ob fie da feit der Zeit teine schlechtern Stude gespielt hatten; benn bafur haben bie Marins und Le Brets wohl geforgt. Sondern weil - ich weiß felbst nicht. Denn ich wenigstens möchte boch noch lieber einen großen Mann in einem Schlafrode und feiner Rachtmute als einen Stumper in seinem Feierkleibe febn." Boltaire als großen Mann zu bezeichnen, konnte Lefing nach allem, mas er bis babin (bie Stelle findet fid gegen Ende der Dramaturgie) gegen diefen aufgebracht, und nach seiner Auffassung wahrer, nur mit strenger Sittlichkeit beftebenber Große nicht einfallen, wenn er ihm auch bichterische Begabung nicht absbrach. Das ironische Kompliment foll barauf hindeuten, bag Boltaire auch folche leichtere Waare ber Welt nicht habe vorenthalten follen; die angenommene Berlegenbeit leitet treffend das Rompliment ein. "Charaftere und Intereffe bat das Stud nicht", fahrt er fort, "aber verschiebene Situationen, die fomisch genug find. 3war ift auch bas Romische aus bem allergemeinsten Fache, ba es sich auf nichts als aufs Ancognito, auf Berkennung uud Difverständniffe gründet. Doch bie Lader find nicht etel; am wenigsten wurden es unfere beutichen Lacher fein, wenn ihnen bas Frembe ber Sitten und bie elende lebersetung bas mot pour rire nur nicht meistens so un= verständlich machte." Go weist er auf bas, mas einem Luftspiele ben Sauptwerth verleihe, entschieden bin und gibt ber beutschen Genügsamteit ihr Theil, wie er auch d'e Armseligkeit ber neuesten frangofischen Luftspiele andeutet, die man fich in Paris gefallen ließ. Destouches, beffen verheirateten Philosophen er unter die Meisterfrücke ber frangofischen Bubne gablt, die man auch unter und immer mit Bergnugen febn werte, wird gegen Die Ungerechtigfeit ber Runftrichter in Schut genommen, bei benen feine luftigften Etude gerabe ben allerwenigften Beifall gefunden, ba man ihn in die Sphare eines feinern, höhern Romischen, als man feibit in ben ernfthafteften Studen Molières gewohnt gewesen fei, habe einsperren wollen, weil er mit berartigen Studen begonnen und fich barin ausgezeichnet hatte. Freilich fei bas Riedrigtomische in ibm mit bem Moliereschen nicht zu vergleichen, es fei um vieles fteifer, zeige mehr ben witigen Ropf ale ben

getreuen Maler; feine Narren feien felten behagliche Rarren. wie fie aus ben Sanben ber Ratur tommen, fie feien meiftentheils von ber hölzernen Gattung, wie fie die Runft schniple, und mit Affestation, mit verfehlter Lebensart, mit Bedanterie überlabe. "Aber bemungeachtet find feine luftigen Stude am wahren Romischen so geringhaltig noch nicht, als sie ein verzärtelter Gefcmad findet; fie haben Szenen mitunter, bie uns aus Bergensgrunde zu lachen machen, und die ihm allein einen ansehnlichen Rang unter ben fomischen Dichtern versichern fonnten." Leffing war nicht fo efel, bag er eine berbe Loffe, ein erschütternbes Belächter bon ber Bubne batte fern balten wollen, vielmehr schien ihm eine starke komische Kraft eine bochft bebeutenbe Gabe nur bas Lächerliche, welches Efel erregt, wollte er mit entichiebenftem Rechte - bas mögen fich unfere Dichter merten! bon ihr entfernt wiffen. So bemerkt er von einem gleich am erften Abend jum Schluffe gegebenen einaftigen Lufisviel von le Grand: "Der Ginfall, ber babei jum Grunde liegt, ift brollig. genug, und einige Situationen find febr lächerlich. Nur ift bas Lächerliche von ber Art, wie es fich mehr für eine fatirische Ergablung als auf die Buhne schickt. Der Sieg ber Zeit über Schönheit und Jugend macht eine traurige Ibre; die Ginbilbung eines fechzigjährigen Geden und einer ebenfo alten Narrin, bak bie Beit nur über ihre Reize feine Gewalt follte gehalt haben, ift zwar lächerlich; aber biefen Geden und biefe Narrin felbst zu sehn ift efelhafter als lächerlich." Bon einem andern Stude beffelben le Grand faat er nur, es gefalle febr, nachdem er bie Quelle nachgewiesen, woraus biefer geschöpft. Mit Anerkennung, gebenit er eines "fleinen artigen" Studes von Ceron, und bon bem Finanghachter bon Gaintfoir rühmt er: "Es besteht aus ein Dutenb Szenen bon ber außerften Lebhaftigfeit. Es

burfte fcwer fein, in einem fo engen Bezirt mehr gefunde Moral, mehr Charafter, mehr Intereffe ju bringen. Die Manier biefes liebenswürdigen Schriftstellers ift befannt. Die hat ein Dichter ein fleineres niedlicheres Gange ju machen gewußt als er." Bon Marivaur, bem Leffing felbft in feinem jungen Belehrten gefolgt mar, wird bemertt, daß feine Stude, beren er einige brei-Big geschrieben, bei allem Reichthum an mannigfaltigen Charatteren und Berwicklungen, fich boch fehr ähnlich seien. "In allen ber nämliche schimmernbe und öfters allzu gefuchte Wit, in allen bie nämliche metaphpfische Berglieberung ber Leibenschaften, in allen bie nämliche blumenreiche, neologische (neuerungefüchtige) Sprache. Geine Blane find nur von einem febr geringen Umfange; aber, als ein wahrer Rallippides feiner Runft\*), weiß er ben engen Begirf berfelben mit einer Menge fo fleiner und boch fo merklich abgesetter Schritte zu burchlaufen, bag wir am Ende einen noch fo weiten Weg mit ihm gurudgelegt gu baben glauben." Sein Bauer mit ber Erbichaft fei in hamburg Maare für ben Blat, und mache baber allezeit viel Beranugen. Die Fabel beffelben batte jeber erfinden fonnen, aber wenige würden fie jo unterhaltend zu machen gewußt haben. brolligfte Laune, ber ichnurrigfte Bit, bie ichalfischfte Satire laffen und vor Laden faum ju und felbft fommen, und bie naive Bauerniprache gibt allem eine gang eigene Burge." rühmt er bie meisterhafte Uebersetung bes frangofischen Batois in bas bortige Blattbeutich. Als bas befte Stud von Regnarb wird ber Spieler gerühmt. Gein Berftreuter konne als eine

<sup>\*)</sup> Leffing teutet auf bas gricchifche Eprichwort von einem Läufer Rallippibes, ber gar nicht vermarts tam (Suet. Tib. 38). An ben tragifchen Schaufpieler, bem man wegen seiner ine Lächerliche gehenben Nachahmung ber Wirklichteit ben Rauten bes Affen gab, hat man hier irrig gebacht.

gute Farze gelten, die ju lachen mache, sei aber nichts weniger als eine aute formliche Romobie, wofür ber Dichter fie am Unfange ausgegeben babe; auch tonne er ihm nicht viel Dube gemacht haben, ba Regnard ju bem, was er aus la Brupere genommen, nicht viel binzugethan habe, die Berfifikation fehlerbaft und nachläisig fei. Gein Demofrit wimmle von Gebtern und Ungereimtheiten, und boch gefalle er; ber Kenner lache babei fo berglich als ber Unwiffenbste aus bem Bobel. Daraus folge, baß bie Schönheiten bes Studes mabre allgemeine Schönheiten fein mußten und die Rebler vielleicht nur willfürliche Regeln betrafen, über bie man fich leichter hinwegfeten konne, als bie Runftrichter es Wort baben wollten. Die Ginbeit bes Ortes und alles lebliche habe er aus ben Augen gefest, fein Demofrit und fein Athen hatten gar nichts mit ber wirklichen Berson und mit bem wirklichen Athen zu schaffen, fo bag man gang erbichtete Ramen an ihre Stelle feten tonne, "Ceine Abficht mar, bie Sitten feines Landes unter fremben Ramen gu fchilbern. Diefe Schilberung ift bas hauptwert bes tomischen Dichters, und nicht bie biftorische Wahrheit." Dagegen möchten freilich andere Fehler fcwer zu entschuldigen fein: ber Mangel bes Intereffes, die table Berwidlung, bie Menge überflüffiger Berfonen, bas abgeschmadte, unfinnige Gefchwät bes Demofrit. Aber was überfebe man nicht bei ber guten Laune, in die uns Strabo und Thales verfesten, bon benen ber erftere freilich als Charafter nicht genau zu faffen, ber andere aber ber beste, brolligste und ausgeführteste Charatter, und bazu unentbehrlich fei. Bon Quinaults totetter Mutter welche die Renner unter die beften aus dem borigen Jahrhundert auf ber frangofischen Bubne erhaltenen Stude rechneten, gestebe er, daß fie wirklich viel gutes Romifches enthalte, beffen fich Molière nicht batte ichamen burfen, nur ber fünfte Aufzug und die ganze Auflösung hätten weit besser sein können. An dem Abvokat Patelin, einem Possenspiel des fünfzehnten Jahrhunderts, das Bruegs neu bearbeitet, rühmt er die ungemeine Luftigkeit und das gute Komische, das aus der Handlung selbst und aus der Stuation der Person entspringe, und nicht auf blosen Einfällen beruhe, womit er darauf hindeutet, wie leicht es sich die komischen Dichter zu machen pslegen, indem sie durch blose Bisworte Lachen zu erregen suchen, ohne wirklich komische Charaktere treffend zu schildern und sie in wahrhaft komische Berwicklungen zu bringen, worin sie sich recht entsalten können. Die Mahnung, das Komische müsse aus der Handlung selbst und aus den Situationen entspringen, kann man auch unsern Lussssiedetern nicht genug einschärfen.

Die ausführlichste Erörterung ruft Favarts nach einer Ergablung Marmontels gedichteter Soliman II. bervor. Obgleich bie Ergablung feine moralische fei, wofür ber Dichter fie ausge= geben, babe fie wohl verdient, auf bas Theater gebracht zu werben, ba es nicht nothwendig fei, bak aus ber Kabel bes bramatischen Dichters fich eine allgemeine Babrbeit folgern laffe. Auch habe Favart feine Aufgabe febr gludlich gelöft. "3ch rathe allen, die unter und bas Theater aus abnlichen Erzählungen bereichern wollen, die favartiche Ausführung mit bem marmontelichen Urftoffe jufammenzuhalten. Wenn fie bie Gabe ju abftrabiren haben, fo werben ihnen die geringften Beranberungen, Die biefer gelitten und jum Theil leiben muffen, lehrreich fein, und ihre Empfindung wird fie auf manchen Sandgriff leiten, ber ihrer bloken Spekulation wohl unentbedt geblieben mare, ben noch kein Kritiker jur Regel generalifirt bat, ob er es icon verbiente, und ber öfters mehr Wahrheit, mehr Leben in ibr Stud bringen wirb ale alle bie mechanischen Befete, mit

benen fich table Aunftrichter berumschlagen und beren Beobach= tung fie lieber, bem Genie jum Trote, jur einzigen Quelle ber Bolltommenheit eines Drama machen möchten." Go beutet er bier entschieden auf eigenes Studium bewährter Meifterftude bin, bas mehr als abstrafte Regeln ben Dichtergeift nabre Wenn die frangöfischen Runftrichter ben Favart nicht allein wegen besienigen tabelten, mas fie an Marmontels Charafteren mit Recht anftößig fanben, sonbern ihm Schulb gaben, er habe bie Sache schlimmer gemacht, so zeigt bagegen Leffing, bag biefer feinen Stoff febr einsichtig verbeffert und für bie Bubne geschictt aubereitet habe. \*) Marmontels Rorelane ift ein "kleines, när= rifches, bermeffenes Ding", bas bie Runft berftebt, ben Gultan, ber an ihr Geschmad gefunden, immer gieriger zu machen und feine Begierbe nicht eber zu befriedigen, bis fie ihren Bweck erreicht hat: bagegen zeichnet uns Fabart ein liebes, ebenjo vernünftiges als brolliges Mabden, bas burch feine Dreiftigkeiten. welche ber Dichter aus eigenen Mitteln noch vermehrt, nicht

<sup>\*)</sup> Weniger gunftig urtbeilte er frater. 3m Nachlaß gur Dramaturgie finten fich bei ber Bieberholung bee Studes (gur 71. Borftellung) folgente Bemertungen : "Db Favart bie Beranberungen aus tritifden Urfachen gemacht?" Db er es nicht blok getban, um feiner Nation ju ichmeideln? und feine Frangofin nicht allein gum lebbafteften, witigften, unterhaltentften, fontern auch ebelften Matchen gu machen? - Die frangofischen bramatifchen Dichter überbaupt find jest tie berechnenbften Schmeichler ber Ration. - Gleichwohl find wir Deutsche jo gutherzige Rarren, ihnen bieje Stude nachzuspielen, und bie boblen Lobeserhebungen ber Frangofen auf beutiden Theatern erichallen gu Unmöglich fonnen boch bei une ihre Tragobien von ber Art gefallen. und ihre Romobien von ter Art muffen vollente verungliden. Wir haben feine. Rorelanen: wo follen unfere Schaufpieler bie Mufter babon gefeben baben? Rein Bunter alfo, tak fie biefe Mollen allezeit folecht fpielen. Und befto beffer !" Im November 1770 fdreibt er an Frau Ronig, er fei bem Stude nicht. gut, und er murte es auf feinem teutiden Theater bulben, wenn auch Rores lane eine Deutide mare.

feine Schwäche migbrauchen, sondern feine Liebe auf die Brobe ftellen will. "Denn taum hat fie ben Gultan babin gebracht, wo fie ihn haben will, kaum erkennt fie, daß feine Liebe ohne Granzen ift, als fie gleichsam die Larve abnimmt, und ihm eine Erklärung thut, die zwar ein wenig unvorbereitet fommt. aber ein Licht auf ihre vorige Aufführung wirft, burch welches wir gang mit ihr ausgeföhnt werben." Nachdem fie ihre Bewunderung feiner edlen, großen, gang ben Empfindungen ber Ehre offenen Seele ausgesprochen, die fie jest burchaus tenne (inwiefern bies wirklich nach allem, mas fie mit bem Gultan versucht, ber Sall fei, berührt Leffing nicht weiter), nachdem fie ihr Entzuden über so viel Tugend zu erkennen gegeben, soll er nun auch fie "Ich liebe Dich, Soliman; ich muß Dich wohl fennen lernen. lieben! Nimm alle Deine Rechte, nimm meine Freiheit jurud: fei mein Gultan, mein Belb, mein Bebieter! 3ch wurde Dir fonft febr eitel, febr ungerecht icheinen muffen. Rein, thue nichts, als was Dich Dein Gefet zu thun berechtigt. Es gibt Borurtheile, benen man Achtung schuldig ift. Ich verlange einen Liebhaber, ber meinetwegen nicht erröthen barf; fieh bier in Rorelanen — nichts als Deine unterthänige Sklavin." Sultan felbft, meint Leffing, hore auf, und berachtlich ju febeinen, ba biefe beffere Rorelane feiner Liebe wurdig fei. Allein bann mufte es boch nicht feine finnliche Begierbe und bas berrifche Wefen ber Geliebten fein, die ibn folde Demuthigungen bulben laffen, sonbern die Uhnung ihrer gur Liebe geschaffenen garten Scele. Daß aber nicht bloß finnliche Luft ben Gultan getrieben, burfte ber Schluß bes Studes (man fann freilich fragen, ob nicht im Biberfpruch mit ber frühern Darftellung?) uns beweifen. Darauf icheint Leffing hingubeuten, wenn er fortfährt: "Wir fangen fogar in bem Augenblide an zu fürchten. er mochte die nicht genug lieben, die er und gubor viel gu febr ju lieben ichien, er mochte fie bei ihrem Worte faffen, ber Lieb: haber möchte ben Despoten wieder annehmen, fobald fich bie Liebhaberin in Die Eflavin schickt; eine falte Dankfagung, bag fie ibn noch zu rechter Beit von einem fo bebenflichen Schritte zurüchalten wollen, möchte anftatt einer feurigen Bestätigung feines Entichluffes erfolgen; bas aute Rind mochte burch ibre Brofmuth wieder auf einmal verlieren, was fie burch muthwillige Bermeffenheiten fo mühfam gewonnen: boch biefe Kurcht ift vergebens, und bas Stud ichlieft fich zu unferer volligen Bufriedenheit." Die Aenterung, welche Favart vorgenommen, fahrt Leifing fort, fei aus richtiger Erfenntnig bes 3wedes ber bramatifchen Dichtung bervorgegangen. Wie die Fabel, von welcher er bies an einem andern Orte (in ben Abhandlungen über die Fabel) bemerkt, fo babe auch die moralische Erzählung bie Abficht, einen allgemeinen moralischen Cat gur Anschauung ju bringen, wobei es feineswegs auf eine vollständige Sandlung ankomme, die für fich ein wohlgegrundetes Ganges ausmache, vielmehr fonne ber Dichter ba abbrechen, wo er feine Absicht erreicht habe, unbefümmert um den Antheil, den wir an bem Schidfale feiner Berfonen nehmen möchten; benn er habe und unterrichten, nicht intereffiren wollen, er habe es mit unferm Ber-Stande, nicht mit unferm Bergen zu thun, jener muffe erleuchtet, Dies brauche nicht befriedigt zu werben. "Das Drama hingegen macht auf eine einzige, bestimmte, aus feiner Fabel fließende Lehre feinen Anspruch; es geht entweder auf die Leibenschaften, welche ber Berlauf und bie Gludeberanberungen feiner Rabel angufachen und zu unterhalten bermögend find, ober auf bas Bergnugen, welches eine mabre und lebhafte Schilberung ber Sitten

und Charaftere gewährt\*); und beibes erfordert eine gewiffe Boll= ständigfeit der Sandlung, ein gewiffes befriedigendes Ende, welches wir bei ber moralischen Ergablung nicht vermiffen, weil alle unfere Aufmerkfamkeit auf ben allgemeinen Sat gelenkt wird, von welchem ber einzelne Fall berfelben ein fo erleuchtenbes Beifpiel aibt." Favart habe, als er bie Erzählung auf bie Bubne bringen wollte, bald gefeben, daß badurch die Anschauung bes in ihr liegenden moralischen Cabes größtentheils verloren gebe, biefe aber auch felbft bann, wenn fie vollkommen erhalten werben könne, nicht ein fo großes und lebhaftes Bergnügen gewähre, baß man babei bas bem Drama Wesentlichere entbebren fonnte. Man follte erwarten, Leffing wurde ftatt biefes Ueberganges ohne weiteres auf das Beranugen bingewiesen haben, welches die Romöbie zu erregen bestimmt fei. "Ich meine bas Bergnugen", fahrt er fort, "welches uns ebenso rein gedachte als richtig gezeichnete Charaftere gemähren. Richts beleidigt und aber von Seiten biefer mehr als ber Widerspruch, in welchem wir ihren moralischen Werth ober Unwerth mit ber Behandlung bes Dichters finden; wenn wir finden, daß fich biefer entweber felbft bamit betrogen hat ober uns wenigstens bamit betrugen will, indem er bas Kleine auf Stelzen hebt, muthwilligen Thorheiten den Anstrich beiterer Weisheit gibt und Lafter und Ungereimtheiten mit allen betrügerischen Reizen ber Mobe, best guten Tons, ber feinen Lebensart, ber großen Welt ausstaffirt. Je mehr unsere erften Blide baburch geblenbet werben, besto strenger verfährt unsere-Ueberlegung; bas häßliche Geficht, bas wir fo schon geschminkt

<sup>\*)</sup> Leffing unterideitet bier Tragobie und Romotic. Schon oben hörten wiribn ale hauptwert bee tomifden Dichtere tie Schilterung ber Sitten feines. Lanbee bezeichn in.

faben, wird für noch einmal fo häßlich erklärt, als es wirklich ift; und ber Dichter hat nur zu mablen, ob er von und lieber für einen Giftmifder ober für einen Blöbfinnigen will gehalten werben." Diesem Vorwurfe nun sei Favart auf bas geschickteste ausgewichen, obne fich die Menge von Theatersvielen zu verberben, welche im überlieferten Stoffe gelegen und vollkommen im Gefchmade feines Parterres gewesen, und er habe uns baburch auch, wie es ber Dramatifer folle, über bas gufünftige Schickfal feiner Sauptpersonen beruhigt. Die bon ihm gewählte Wendung felbst sei auch so leicht und natürlich, ja man musse sich wundern, bak fie bemungeachtet fo manchem Dichter nicht beigefallen, woburch so manche brollige und dem Anscheine nach wirklich komische Ergablung in ber bramatischen Darftellung berungludt fei. In letterer Beziehung beruft er fich auf die Berfuche bes Atabemiters Soudard be la Motte u. a., das beigende Märchen von ber Datrone zu Ephefus auf bie Bubne zu bringen. "Der Charafter ber Matrone, ber in ber Erzähluung ein nicht unangenehmes bohnisches Lächeln über die Bermeffenheit ber ehelichen Liebe erwedt, wird in bem Drama etel und gräßlich. Wir finden bier bie Ueberredung, beren fich ber Solbat gegen fie bebient, bei weitem nicht so fein und bringend und siegend, als wir sie uns bort borftellen. Dort bilben wir uns ein empfindliches Beibchen ein, bem es mit feinem Schmerze wirklich ernft ift, bas aber ben Berfuchungen und ihrem Temperamente unterliegt; ihre Schwäche bunkt uns bie Schwäche bes gangen Geschlechts ju fein; wir faffen alfo feinen befonbern bag gegen fie; was fie thut, glauben wir, wurde ungefähr jebe Frau gethan baben; felbft ibren Einfall, ben lebenbigen Liebhaber vermittelft bes tobten Mannes ju retten, glauben wir ibr, bes Sinnreichen und ber Besonnenbeit wegen, berzeihen zu muffen; ober vielmehr eben bas Sinnreiche biefes Ginfalls bringt und auf bie Bermuthung, bag er wohl auch nur ein bloger Ginfall bes hämischen Erzählers fei, ber fein Marchen gern mit einer giftigen Spite foliegen wollen. Aber in bem Drama findet biese Bermuthung nicht statt; was wir bort nur boren, baf es gescheben sei, seben wir bier wirklich -geschehn; woran wir bort noch zweifeln können, babon überzeugt und unfer eigener Sinn bier ju unwidersprechlich; bei ber blogen Möglichkeit ergeste und bas Sinnreiche ber That, bei ihrer Wirklich feit feben wir blog ihre Schwärze; ber Ginfall vergnügt unfern Bis, aber bie Ausführung bes Ginfalls emport unfere gange Empfindlichkeit: wir wenden ber Bubne ben Ruden und fagen mit bem Ebtas beim Betron, auch obne und in bem besondern Falle bes Lykas\*) zu befinden: Si iustus imperator fuisset, debuit patris familiae corpus in monumentum referre, mulierem adfigere cruci. Und biefe Strafe scheint fie um so viel mehr zu verdienen, je weniger Runft ber Dichter bei ihrer Berführung angewendet; benn wir verdammen sobann in ihr nicht bas fowache Weib überhaubt, sondern ein vorzüglich leichtfinniges, luberliches Weibeftud insbesondere. Rurg, Die vetronische Rabel gludlich auf bas Theater ju bringen, mußte fie ben namlichen Ausgang behalten, und auch nicht behalten; mußte bie Matrone fo weit gehn und auch nicht fo weit gehn. Die Er-Harung bierüber andermarts!" Wir wiffen, daß Leffing icon

<sup>\*)</sup> Phlas, ber bie auf einem Schiffe von Eumolpus erzühlte Geschichte mit anhört, lacht nicht barüber, wie die Schiffer, sondern bewegt zornig sein Haupt, und spricht ben Bunsch aus, der Borfteber der Proving, von dem in der Erzühlung berichtet wird, daß er die Räuber habe ans Areuz schlagen lassen, hätte berahnelmen und die Frau daran schlasgen lassen som Areuze heradnehmen und die Frau daran schlasgen lassen sollen. Lytas war erbittert über eine ähnliche Treulofigkeit seiner Satin.

mahrend feines erften Aufenthalts zu Leipzig ben Entwurf gemacht zu einer beffern bramatischen Behandlung biefer Erzählung, als die feines Freundes Weiße war; in Samburg icheint er mit ber Bollenbung bes Studes fich ernftlich getragen zu haben, ba noch im Jahre 1769 fein Bruder ihn fragt, ob er ihm balb bas Stud schiden werbe. Im Nachlaffe Leffings befanden fich ein Plan in fünf furz ihrem Inhalt nach angegebenen Auftritten (bie Berfonen erscheinen bier noch ohne Ramen), bann ein anderer Entwurf in neun Auftritten, großentheils ausgeführt und mit Benennung ber Personen, endlich die vollständigen acht erften Auftritte, welche bie Sandlung bis zu bem Augenblick führen. wo der Offizier (Bhilofrates), der im Berftorbenen feinen erften Jugendfreund erkennt, bagu übergebt, bag Beichlecht und Stand ihm verbieten, gleich ber Wittime bes hingeschiedenen, fich vom Schmerz überwältigen zu laffen, "folchen wolluftigen Schmerzen nachzuhängen". Diese ausgeführten acht Auftritte burften ber hamburger Beit angeboren. Schon in ben beiben erften Planen hatte Leffing ben Schluß in ber in ber Dramaturgie angebeuteten Beise abgeandert. Der erste schließt mit der Angabe: "Die Bebiente kommt auf ben Ginfall, ben tobten Mann an bie Stelle zu bangen. Die Matrone willigt endlich barein, und ba fie fich eben barüber machen, entbedt ber Colbat lachenb, bag ber Gefangene noch ba fei." Im zweiten Plane kommt Dromo jurud, um bem Philokrates bie Nachricht mitzutheilen. Er will biefem burch fein "St! St!" ju erfennen geben, bag er ibm etwas mitzutheilen habe; ba biefer ihn aber aufforbert, mit bie Leiche anzufaffen, so wieberholt er fein "St! St!", worauf benn das Philotrates gespanntes "Run?" ihm das schafthafte "Barbon für ben Tobten!" und endlich bie Nachricht entlockt: "Es hängt braugen noch alles." Dhne allen Zweifel follte auch. in der letten Bearbeitung die junge Wittwe in die sonderbare Rolle willigen, welche man die Leiche bes Gatten fpielen laffen wollte, aber bie Ausführung bes Blanes in Folge ber Entbedung unterbleiben, daß bie Aufgefnühften noch bor bem Lager hängen; auch follte wohl bie Wittwe nicht gang bestimmt eingewilligt babent, ibre Ruftimmung nur taum sweifelbaft icheinen, als bas Rettungsmittel fich als unnöthig berausstellt. Goffmare benn nicht allein bie wirkliche Ausführung Inicht zu Stanbe gekommen, nicht allein nicht ber Bersuch gemacht worden, die Leicheberauszuschaffen, wie es noch im zweiten Plane lag, sondern nicht einmal die volle Ruftimmung ber Wittme erfolgt, woburch bas Wiberwärtige eines folden Entschluffes größtentheils ge= ichwunden fein wurde. Auch bas Stud von be la Motte ichlieft vor der Ausführung ber seltsamen Bermendung ber Leiche bes beigaeliebten Gatten. Dort will Softrate (fo heißt ber Offizier), um der ihm brobenben Schanbe ju entgehn, fich felbft tobten; bie Dienerin Frofine wagt bas Mittel anzubeuten; Chrifante, ber Bater von Softrate, ber felbst in sonderbarer Beise zuerft bie Liebe ber Trauernben zu gewinnen versucht hatte, beschwört fie auf ben Knieen, baburch bas Leben feines Sohnes ju retten: ebenso fallen die Diener von Sostrate und Chrisante, auch die eigene Dienerin Frosine vor ihr auf die Kniee, worauf sie in bie Worte ausbricht: "Webe, Softrate! ju welcher äußerften Noth bin ich gebracht!" Und nach einer eindringlichen Mahnung von Chrisante, fich einen Gatten zu erhalten, ihm seinen Gohn wieberaugeben, bemerkt die Dienerin, fie möchten boch nicht verlangen, bağ ihre Herrin Ja bazu sagen solle, sie spreche nur burch Thranen, und fie felbst mußten in ihrem Sinne handeln. mit ift freilich die Sache viel niehr gemilbert, als Leffing jugibt: aber wird auch die Wegschaffung ber Leiche nicht wirklich auf

ber Bubne zur Ausführung gebracht, fo entlägt uns boch bas Stud mit ber wiberwärtigen Erwartung, bag fofort bie Bittwe eine folde schmäbliche Entweibung werbe geschehn laffen, was boch viel ärger, als wenn fie im Begriffe ift, ihre Zuftimmung nicht zu versagen, es aber bazu wirklich nicht kommt. Gin größerer Bormurf trifft be la Motte beshalb, weil er ben glud. lichen Bersuch von Spftrate, bie Liebe ber jungen Bittive ju gewinnen, hinter bie Szene verlegt. Lettere gieht fich in bas Grabmal gurud, wobin ibr Softrate folgt, ba er fie nicht verlaffen will: ale fie barauf wieber bervortommen, bricht biefe in bie Borte aus: "Ach, Softrate! wobin wiffen Sie mich ju bringen? Welcher Zauber beftimmt mich zu leben und für Sie ju leben?" Gerade in ber Darstellung, wie ber Offizier bie Wittme für fich ju ftimmen weiß, muß ber Dichter seine Runft entfalten. Leffing bachte fich hierbei bes Umftanbes zu bebienen. bak biefer Offizier ein Freund bes Gestorbenen ist, boch gerabe in ber Ausführung biefes schwierigften Bunttes brach er ab, nicht etwa weil die Behandlung des Stoffes ihm der Aufführung auf ber Buhne zu wiberftreben ichien, sonbern weil überhaupt bie bramatische Luft bei ihm manchen Schwankungen unterworfen war. Uebrigens bedurfte die etwas berbe Erzählung bes Betronius\*) zur dramatischen Bearbeitung noch viel bedeutenberer Umgestaltungen, als Lessing andeutet. Bei Betronius weiß bie Dienerin die Wittme gleich ju bestimmen, ihr mehrtägiges Saften aufzugeben, und bie Schönheit und Beredtfamteit best jungen Solbaten, bem bie Dienerin jur Seite fteht, gewinnt auch balb

<sup>\*)</sup> Auch Forteguerra hat in seinem lüsternen epischen Gebichte Rich arbett biese Erzählung ausgeführt. Dacier hat im 41. Banbe ber Memoiren ber franzöfischen Atabemie ausführlich über fie gebanbelt.

ben Sieg über ihre Reuschheit. Schon brei Tage lang bat er Brer Liebe genossen, als die Bergubung eines der Kreuze von Bem baran hängenben Leichname ben Solbaten zu bem verzweifelten Entschluffe treibt, fich felbst zu tobten, wovon ibn bie Bittme abhalt. "Das mögen bie Götter verhüten", spricht fie, "baß ich zu aleicher Zeit die Leichen zweier mir überaus lieben Manner schaue; lieber will ich ben Tobten aufopfern als ben Lebenben töbten." Darauf läßt fie bie Leiche aus bem Sarge nehmen und ans Kreuz schlagen. "Der Soldat benutte ben Einfall ber klugen Frau", so schließt bie Erzählung, "und am andern Tage wunderte fich das Bolf, wie ber Geftorbene ans Rreuz gekommen." Die bramatische Bearbeitung konnte auch biefe Rüge nicht aufnehmen. Lessing war es biesmal nur barum au thun, auf die nothwendige Aenderung bes Schluffes binguweisen, ber in ber bramatischen Bergegenwärtigung bieser Entebruna ber Leiche bes Gatten gar ju wiberwärtig fein murbe.

So wenig alles, was in der Erzählung sich wohl schieft, auf der Bühne dargestellt werden darf, so wenig eignet sich für die Komödie alles, was sich wirklich begeben hat, wie wir schon früher sahen, daß widersprechende Charaktere, mögen sich auch solche wirklich sinden, nicht in diese gehören. Bei Gelegenheit des uns vermutheten Ausgangs von Marivaux, hält Lessing sich die Frage vor: "Wenn es nun wirklich einmal so einen Fall gegeben hat, warum soll er auch nicht vorgestellt werden können? Er sah ja in der Wirklichkeit einer Komödie so ähnlich: und sollte er benn eben deswegen um so unschiestiefer zur Komödie sein?" um darauf zu erwiedern: "Nach der Strenge allerdings: denn alle Begebenheiten, die man im gemeinen Leben wahre Komödien nennt, sindet man in der Komödie wahren Begebenheiten nicht sehr gleich; und darauf käme es doch eigentlich an." Was in

ber Komödie gefallen soll, muß eben innern Zusammenhang in sich haben, und so bemerkt Lessing, daß jede querwartete Entwicklung sehlerhaft sei; denn eine solche involvire eine Berwicklung, die ohne Folgen bleibe, von welcher der Dichter auf einmal abspringe, ohne sich um die Berlegenheit zu bekümmern, in der er einen Theil seiner Personen lasse; der Dichter empsehle sich, und lasse die Bersonen es unter sich ausmachen

Der Prolog jur Eröffnung ber hamburger Bubne batte bas Schauspiel als Supplement ber Gesetze bargestellt. Leffing bemerkte bierzu, es gebe Dinge im fittlichen Betragen ber Menschen welche ju unbedeutend und in fich felbft ju veränderlich feien, als bag fie unter ber eigentlichen Aufficht bes Gefetes ftanben, andere wiederum zeigten fich in ihren Triebfedern fo unbegreiflich, in fich felbst so ungeheuer, in ihren Folgen so unermeglich, bag fie ber Ahnung der Gesetze gang entgingen ober boch nicht nach Berdienst geahnt werden könnten. Dag man auf die erstern als Gattungen bes Lächerlichen bie Romöbie, auf bie anbern als äußerliche Erscheinungen im Sittlichen, welche bie Bernunft in Erstaunen, bas Berg in Tumult seten, die Tragodie einschränken konne, beutet er an, ohne barauf ju beftehn, ba bas Genie aller Grange scheidungen ber Kritik lache, womit boch im Grunde nichts gegen die Scheidung felbst gesagt ift. Statt biefer Scheidung weiter nachzugehn, beschränft er fich auf die Behauptung, bag bas Schaufpiel feine Gegenftanbebbieffeit tober jenfeitiber Grangen bes Befetes mable und bas, mas gunter bas Gefet falle, nur infofern behandle, als es fich in bas Lächerliche verliere ober fich bis an bas Abicheuliche verbreite.

Bei bem Zerftreuten von Regnard, ben man von Seiten ber Moralität angreifen wollte, jog Leffing ben Sat in Betracht, baß die Komöbie nur mit folden Fehlern sich abgeben durfe, bie

fich verbeffern laffen. "Wo fteht es benn geschrieben", bemerkt er bagegen, "bag wir in ber Komobie nur über moralische Fehler, nur über verbefferliche Untugenden lachen follen? Jede Ungereimtheit, jeder Kontraft von Mangel und Realität ift lächerlich. Aber lachen und berlachen ift fehr weit auseinander. Wir können über einen Menschen lachen, bei Gelegenheit seiner lachen, obne ibn im geringften zu verlachen. Go unftreitig, fo befannt biefer Unterschied ist, so find boch alle Chikanen, welche noch neuerlich Rouffeau gegen ben Nuten ber Romobie gemacht hat\*), nur baber entstanden, weil er ihn nicht gehörig in Erwägung gezogen. Molière, faat er g. G., macht und über ben Mijantbroven gu lachen, und boch ift ber Mifanthrop ber ehrliche Mann bes Studs. Molière beweiset fich also als einen Feind ber Tugend, indem er ben Tugendhaften verächtlich macht. Nicht boch: ber Misanthrop wird nicht verächtlich; er bleibt, wer er ift, und das Lachen, welches aus den Situationen entspringt, in die ihn der Dichter fest, benimmt ibm bon unserer Sochachtung nicht bas Geringfte. - Die Romödie will burch Lachen beffern; aber nicht eben burch Berlachen; nicht gerabe biejenigen Unarten, über bie fie ju lachen macht, noch weniger und bloß allein bie, an welchen fich biefe lächerlichen Unarten finden. 3hr wahrer allgemeiner Ruten liegt in bem Lachen felbft, in ber Uebung unferer Rabigfeit, bas Lacherliche zu bemerken, es unter allen Bemantelungen ber Leibenschaft und ber Mobe, es in allen Bermischungen mit noch schlimmern ober mit guten Gigenschaften, fogar in ben Rungeln bes feierlichen Ernftes leicht und geschwind zu bemerten. Bugegeben, bag ber

<sup>\*)</sup> Beranlaßt war Rouffeaus Angriff burch ben Artitel G en f in ber frangöfichen Enchtlopabie, und mit fo großer Leibenschaft von feinem moralisch-bemotratischen Standpuntte aus geführt worden, baß b'Alembert, Marmontel u. a. bas Drama gegen ben Borwurf ber Unfittlichteit vertheibigen ju muffen glaubten.

Geisige bes Molière nie einen Beigigen, ber Spieler bes Rege narb nie einen Spieler gebeffert habe; eingeräumt, bag bas Lachen biefe Thoren gar nicht beffern tonne; befto folimmer für fie, aber nicht für bie Romobie. Ihr ift genug, wenn fie feine verzweifels ten Rrantbeiten beilen tann, bie Gefunden in ihrer Gefundbeit ju befestigen. Much bem Freigebigen ift ber Geigige lebrreich: auch bem, ber gar nicht fpielt, ift ber Spieler unterrichtenb: bie Thorheiten die sie nicht haben, haben andere, mit welchen fie leben muffen; es ift erfprieglich biejenigen ju kennen, mit welchen man in Rollifion tommen tann; ersprieglich fich wiber alle Sindrude bes Beisbiels zu vermabren. Gin Brafervatip ift auch eine schätbare Arznei; und die ganze Moral hat tein fraftigeres, wirksameres als bas Lächerliche." So blieb Leffing alfo gang feiner frühern Bestimmung bes Wefens und bes sittlichen Rutens ber Romobie getreu, bie fich aus bem Gegensat jur Tragöbie von felbft ergab; benn er mußte eine Birfung ber Romöbie bervorbeben, die in ähnlicher Weise forbernd fich erweise wie bas Mitleid in ber Tragobie; wie biefes die Seele empfänglicher für bas Mitleib und baburch beffer mache, fo bebe bas Lachen unsere Rabigfeit, bas Lächerliche ju bemerken. Etwas Schielenbes bleibt aber immer in ber leffingischen Erklärung, ba er, obgleich er im allgemeinen bie Forberung ber Erkenninig bes Lächerlichen, welche uns zur Selbstbeobachtung binleiten foll, als 3wed ber Komobie bestimmt, doch auch wieber auf die Wahrung gegen bie einzelne in ber Romöbie bargestellte Thorbeit Gewicht legt. Und in welcher Beise bangt biefer Zwed ber Komobie mit ber früber gegebenen Beftimmung gufammen, daß bie Romobie Sitten fcilbern foll, im Gegenfat zu ber Darftellung bon Leibenschaften in ber Tragobie? Das lägt fich nicht wohl vereinigen, wenigftens mußte eines als Folgerung aus bem anbern fich ergeben. Rein.

bas Drama überhaupt stellt Charaftere bar, und nach ber berschiebenen Art biefer Charaftere, je nachbem fie würdig ober schlecht sind, trennen sich Tragöbie und Komödie. Diese Unterscheidung findet sich auch bereits bei Aristoteles, ber bemerkt: "Da jebe Nachahmung Sanbelnde barftellt, biefe aber nothwendig entweber tuchtig ober nichtig find, fo muß fie biese entweber beffer, als wir find, ober ichlechter ober uns gleich barftellen." Rachbem Aristoteles dieses bon ben übrigen Runften und Dicht= arten gezeigt, ichließt er bamit, baß bie Romöbie ichlechtere, bie Tragodie bessere Bersonen barftelle als die, welche jest gewöhnlich find. Spater fagt er von ber Romobie, fie fei eine Rachahmung ber Schlechten, aber nicht in jedem Bofen, sondern im Lächerlichen, mas ein Theil bes Ungiemlichen ift. Bei ber Tragöbie aber fest Axistoteles an die Stelle ber Nachahmung ber Personen ohne weiteres bie Nachahmung einer Handlung, bie aber nach bem früber Bemerkten murbig fein muß.

Bei Gelegenheit bes Schates bemerkt Lessing, baß barin keine Frauenzimmer vorkommen, was die Besonderheit des Stoffes veranlaßt habe; darauf auszugehn möchte er aber niemand rathen, da wir zu sehr an die Untermengung beider Geschlechter im Leben gewöhnt seien, als daß wir bei gänzlicher Bermeidung des Reizenden nicht etwas Leeres empfinden sollten. Daß einheimische Sitten der Komödie am besten entsprechen, betrachtet Lessing als ausgemacht. Der Bortheil berselben beruhe auf der innigen Bekanntschaft mit ihnen. "Der Dichter braucht sie nicht erst bekannt zu machen; er ist aller hierzu nöthigen Beschreibungen und Winke überhoben; er kann seine Personen sogleich nach ihren Sitten handeln lassen, ohne uns diese Sitten selbst erst langweilig zu schildern. (Aber ist dies denn bei fremden Sitten nöthig?) Sinsheimische Sitten also erleichtern ihm die Arbeit, und befördern

bei bem Ruschauer bie Mufion." Da es aber auf beibes bet bem tragischen Dichter antomme, sollte auch biefer fich, wie bie Grieden gethan, einheimischer Sitten bebienen. Wolle man bagegen einwenden, die Tragodie bedürfe nicht fehr ber Sitten, ja konne fie gang entbehren, fo brauche fie ja auch teine fremben Sitten, und bei bem wenigen, was fie von Sitten haben und zeigen wolle, werbe es boch immer beffer fein, wenn es von einheimischen bergenommen fei. In biefen Aeußerungen burfte man Leffings sonstige Schärfe boch bermissen. Bor Schwierigkeiten barf ber Dichter nicht gurudichreden; er muß bie fremben Sitten ebenfo lebendig zu vergegenwärtigen wiffen als die einheimischen, und bie rein menschliche Empfindung in und zu erregen verftebn. Freilich barf er nicht aus bloger Willfür seinen Stoff in bie Frembe verlegen, nicht bas Ginbeimische gefliffentlich meiben, er wird eben folche Gegenftanbe mablen, bie wirklich unfer Gefühl in lebhafte Bewegung feten, und je mehr bies ein Stoff vermag, um so glücklicher wird er sein, wozu gang besonders nationale Stoffe fich eignen. Aber bei Stoffen gang einziger Art, wie Sphigenie, wie follte ber Dichter ba Bebenten tragen, fie in ihrer boben bichterischen Majestät uns barguftellen, wenn fie auch auf fremdem Boben gewachsen? Das gewöhnliche Luftspiel wirkt freilich um fo mehr, je naber und bie bargeftellten Ruftanbe liegen.

Wir sahen, wie weit Lessing entsernt war, das derbe Komische zu verwersen. So nahm er sich denn auch des von Gottsched verbannten Hans wurstes an, auf Veranlassung von Marivauxs falschen Vertraulichkeiten, in welchen der Uebersetzer den Harletin zu einem Peter gemacht hatte. "Seitdem die Neuberin zud auspiciis Sr. Magnisizenz des Herrn Professors Gottsched

ben Sarlekin öffentlich von ihrem Theater verbannte \*), haben alle beutsche Bubnen, benen baran gelegen war regelmäßig zu beifen, biefer Berbannung beizutreten gefchienen. 3ch fage geichienen; benn im Grunde hatten fie nur bas bunte Jadchen und ben Namen abgeschafft, aber ben Narren behalten. Die Reuberin felbft fvielte eine Menge Stude, in welchen Sarlefin die hauptverson war. Aber harletin bieß bei ihr hanschen und war gang weiß, anstatt schedig, gekleibet. Wahrlich ein großer Triumph für ben auten Geschmack! — Die Neuberin ift tobt. Gottsched ift auch tobt; ich bachte, wir zögen ihm bas Sadden wieber an. Im Ernfte, wenn er unter fremben Ramen ju bulben ift, warum nicht auch unter seinem?" Die Gründe bag er aus bem Auslande ftamme und eine uns frembe Tracht habe, weist er witig jurud. Gben so wenig findet er es widerfinnig, daß bas nämliche Individuum alle Tage in einem anbern Stud erscheine. "Man muß ihn als fein Individuum, fondern als eine gange Gattung betrachten; es ift nicht harlefin, ber beute im Timon, morgen im Salten, übermorgen in ben falfchen Bertraulichkeiten, wie ein

<sup>\*)</sup> Es scheint dies nicht ganz richtig. Der Schauspieler Reuber schaffte seinen Harletin ab, weil dieser gewöhnlich sich zum allgebietenten Herrn ber Schauspielerzesellschaft machte, und es ihm selbst in der Hanswurtsjack nicht gelingen wollte. Ganz unwerhofft nahm er eines Tages von dieser Rolle Absschied, und ließ sich von den übrigen Schauspielern in dieser Maste sörmlich von der Bühne vertreiben. Gottsched hatte schon längst auf die Abschaffung des Harletins gedrungen, worauf denn Neuber sich flühre. Schon in den Literaturbriefen hatte Lessing die Sache irrig der Frau Reuber zugeschrieben, wodurch er eine Widertegung in den Briefen, die Einführung des en glischen Gesch macht in Schauspielern betreffend (1760) hervorrief, die er aber nicht beachtete, er müste sie denn sihr unbegründet gehalten haben, was Jaum glaublich.

müßten wir die englischen Stücke von ihren Spisoben erft entlaben, wenn wir unsere Bühne glücklich damit bereichern wollten. Ihre besten Lustspiele, eines Congreve und Bicherley, würden uns ohne diesen Aushau bes allzu wollüstigen Buchses unausstehlich sein. Mit ihren Tragödien werden wir noch eher fertig; diese sind zum Theil bei weiten so verworren nicht als ihre Romödien, und verschiedene haben ohne die geringste Beränderung bei uns Glück gemacht, welches ich von keiner einzigen ihrer Komödien zu sagen wüßte." Wie Lessing schon früher einzelne Theile englischer Lustspiele zu seinem Zwecke benutzte, haben wir gesehen.

Wenden wir und ju feinen Bemerfungen über bas rührenbe Luftspiel, von bem wir ibn 1754 äußern borten, es habe nur bie Salfte bes Nutens ber mabren Romobie. Schon am britten Abend wurde die Melanide des Afademikers Rivelle de la Chauffée aufgeführt. "Diefes Stud ift von ber rührenben Gattung, ber man ben fpottischen Beinamen ber weinerlichen \*) gegeben. Wenn weinerlich beißt, was und bie Thranen nabe bringt, wobei wir nicht übel Luft hatten zu weinen, fo find berschiebene Stude von biefer Gattung etwas mehr als weinerlich; fie koften einer empfindlichen Seele Strome von Thranen; und ber gemeine Brag frangofischer Trauerfpiele verbient in Bergleichung ihrer allein weinerlich genannt zu werben. Denn eben bringen sie es so weit, bak uns wirb, als ob wir batten weinen können, wenn ber Dichter feine Runft beffer verftanben batte." Melanibe fei tein Meifterftud von biefer Gattung, aber man febe es boch immer mit Bergnügen, und es babe fich felbst auf bem frangösischen Theater seit bem Jahre 1741 erhalten.

<sup>\*)</sup> So hatte Leffing zuerft bas viel ftarfere comedie larmoyante überfest.

Er gibt bemnach biefe Art bes Luftspiels entschieben vor ber fogenannten Maffischen Tragobie ber Frangofen ben Borzug. Als ein bortreffliches Stud biefer Gattung begrüßt er die 1751 gebichtete Cenie ber Frau von Graffigny, ohne weiter auf biefes am breiundzwanzigften Abend zuerft aufgeführte Stud einzugebn. nur rugt er bie nieberträchtig ichlechte Uebersetung bes Studes bon Gottichebs Gattin. Auch Boltaires Nanine wird nicht ungunftig behandelt, beren Inhalt die Geschichte von Richardsons Pamela fei. "Dbne Zweifel wollte ber herr von Boltaire ben Ramen Bamela nicht brauchen, weil icon einige Sabre vorber ein paar Stude unter biefem Namen erschienen waren, und eben tein großes Glud gemacht hatten. Die Pamela bes Boiffb und bes be la Chauffée find auch ziemlich table Stude; und Boltaire brauchte eben nicht Boltaire ju fein, etwas weit Befferes ju machen." Boltaire felbst hatte von be la Chauffee, bem Gründer ber comédie larmovante (1735), bem Dichter ber genannten Melanibe, gefagt, er fei einer ber erften nach benen. bie Genie haben. Leffing wendet fich ju ber von Boltaire bei Belegenheit feiner acht Sabre nach ber Delanibe ericbienenen Ranine gemachten Bemerkung: eine gang ernfthafte Romobie, wo man niemals lache, auch nicht einmal lächle, wo man nur immer weinen möchte, fei ein Ungeheuer, bagegen ber llebergang bom Rührenden jum Lächerlichen, und vom Lächerlichen jum Rührenden, als im Laufe bes menschlichen Lebens begründet, fehr natürlich und eine folche Komödie gang zwedmäßig. Aber Leffing verweift auf die von Boltaire felbft zum Beweise verwendete Erfahrung: Cenie und Diberots Sausvater gefielen, die freirich bamals, als Boltaire jene Meußerung that, noch nicht erichienen waren. Bieles muffe bas Genie erft wirklich machen, ebe wir es für möglich erkennen, und fo hatten biefe Stude geBeigt, bag eine ernfthafte Romobie ebenfo wenig eine fehlerhafte als eine langweilige Gattung fei. Aber wie besteht bie Bezeich= nung einer ernsthaften Romobie mit ber von Leffing felbft gege benen Bestimmung ber Rombbie, wie mit seinem Ariftoteles, ber bas Lächerliche als Grundbestandtheil ber Komöbie bezeichnet? Rur in bem Falle, wenn man bie Sittenschilberung, im Gegen: fat jur Darftellung ber Leibenschaften in ber Tragbbie, ber Romöbie zutheilt, und verschiebene Arten ber Komobie nach ben in ihr angeregten Empfindungen unterscheibet. Uebrigens gibt Boltaires Nanine Leffing Beranlaffung, fich über ben bon frango: fifchen Runftrichtern beanftanbeten Titel Nanine ober bas befiegte Borurtheil auszusprechen. Gin Titel muffe fein Rüchenzettel fein, bemerkt er. "Je weniger er von bem Inhalte verrath, besto beffer ift er. \*) Dichter und Ruschauer finden ihre Rechnung babei, und bie Alten haben ihren Romöbien felten andere als nichtsbedeutende Titel gegeben. 3ch tenne taum brei ober viere \*\*), die den Hauptcharafter anzeigten ober etwas von 'ber Intrigue verriethen." Auffallend ift, bag er auch ben boppelten Titeln bas Wort rebet, aus bem fonberbaren Grunde, weil bei zwei Namen die Berwechstung schwerer als mit einem sei. \*\*\*) Ein entschiebener Titel genügt und bei zweien ist boch immer einer von ber Art, bag er ben hauptcharafter ober et: was von der Intrique verrath, wie 3. B. bei Boltaires Nanine.

<sup>\*)</sup> Ein anbermal bemerkt er, ber Titel brauche ben Inhalt weber anzuzeigen noch zu ericopen, aber er folle boch auch nicht irre fuhren.

<sup>\*\*)</sup> Es ift bier nur von ben gang erhaltenen Romobien bie Rebe.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein andermal bemerkt er, ein Lustipiel könne einen doppelten Titel haben, boch milfe jeder etwas anderes sagen; bei hippels der Mann nach der Uhr ober der ordentliche Mann sei der erste ungefähr die Karristatur von bem andern.

Bei Gelegenheit ber erften mit Brolog und Epilog ausge-Matteten Borftellung bon Cronegts Dlint und Sophronia wricht Leffing ben Wunsch aus, daß neue Driginalstücke nicht obne folde erscheinen möchten; nur mußte ber Epilog nach bem Trauerspiele unserm beutschen Ernfte angemeffener fein, als es gewöhnlich bei ben Engländern ber Kall fei, nach bem Luftfpiele tonne er fo burlest fein, als er wolle. Dryben, fahrt er fort, fei bei ben Englandern ein Reifter in Brologen und Epilogen gewesen, und Samburg habe einen beutschen Dryben in ber Rabe (er brauche ibn nicht noch einmal zu bezeichnen), der Moral und Rritik mit attischem Salze so gut zu würzen verstehe. Er meint Lowen, ben Dichter bes am ersten Abende vorgetragenen Brologs und Epilogs, den er borber als einen Dichter bezeichnet batte, ber mehr als ein anderer verftebe, tieffinnigen Berftand mit Big aufzuheitern und nachbenklichem Ernfte bie gefällige Miene des Scherzes zu geben. Das Lob ist freilich etwas übertrieben, aber Lessing mochte den für ihn begeisterten Dichter, der für bas gange Unternehmen von größter Wichtigkeit war, eber burch fein Lob beben als feine Gitelfeit verlegen.

Noch haben wir seiner Neußerungen über die schlechten Uebersetungen französischer Stücke zu gebenken. Es würde ihm nicht schwer halten, bemerkt er, ein halbes Dutend gereimter Uebersetungen zu nennen, die erträglich seien. "Die beste ist an vielen Stellen dunkel und zweideutig. Der Franzose war schon nicht der größte Bersissicateur, sondern stümperte und flickte; der Deutsche war es noch weniger, und indem er sich bemühte, die glücklichen und unglücklichen Zeilen seines Originals gleich treu zu überseten, so ist es natürlich, daß östers, was dort nur Lückenbüßerei oder Tautologie war, hier zu förmlichem Unsinne werden mußte. Der Ausdruck ist dabei meistens so niedrig und die Cons

ftruftion fo berworfen, bag ber Schauspieler allen feinen Abel nötbig bat, jenem aufzuhelfen, und allen feinen Berftand braucht, biefe nur nicht berfehlen ju laffen. Ihm die Deklamation ju erleichtern, baran ift vollends gar nicht gebacht worben!" Deshalb empfiehlt Lessing bringend profaische Uebersetungen. Nahme man auch ben gangen poetischen Schmud ber Frangofen in unsere Brofa, fo werbe baraus noch lange nicht ber Zwitterton berboraebn, ber fich in ben profaischen Lebersetungen englischer Dichter finde, wo ber Gebrauch ber fühnsten Tropen und Figuren ohne eine gebundene, tabengirte Wortfügung uns an Befoffene erinnere, die ohne Musik tangen, sondern ber Ausbruck werbe fich nicht höher über die alltägliche Sprache erheben, wie die theatras lische Deklamation sich über ben gewöhnlichen Unterhaltungston erheben foll. Uebrigens ift er weit entfernt, mit houbard be la Motte bas Silbenmaaß für einen kindischen 3mang zu erkaren, sondern er beutet barauf bin, daß baffelbe bie bramatische Wirfung bebeutend erhöhe; nur muffe man eber bie Berfifikation bem Berftand und Nachbruck als biefe jener opfern. "Dem Houbard be la Motte war seine Meinung zu vergeben; er hatte eine Sprache in Gebanten, in ber bas Metrifche ber Boefie nur Rige= lung ber Ohren ift, und zur Berftarfung bes Ausbrucks nicht beitragen fann; in ber unserigen hingegen ift es etwas mehr, und wir fonnen ber griechischen ungleich naber tommen, bie burch ben blogen Rhbthmus ihrer Versarten bie Leibenschaften, bie barin ausgebrückt werben, anzubeuten vermag." So boch ftellte Leffing die beutsche Sprache über ber fo außerordentlich ausgebilbeten frangofischen in ber mabren, boll jum Gefühl fprechenden Dichtung, und fo wenig wollte biefer die Berfe von ber Bubne verbrängt wiffen, wodurch er mit seinem Aristoteles in geraben Widerspruch gerathen mare; freilich seien bie Schwierigkeiten febr

wir ihn bies oben bei Schlegels frummer Schonen i sahen, aber ber geniale Dichter werbe auch sie überdaburch ein noch wirksameres Drama schaffen. So r von Engels Einfall entfernt, ein versifizirtes Drama ein Gebicht als ein prosaisches.

Beffing anfangs auch bie Darftellung ber Schaus nit feiner Beurtheilung begleitet habe, ift oben bereits Wie früh er aber auch bamit abbrach, so enthält boch maturgie auch hierin einen wahren Schat ber berrmerkungen, inbem fie ben Awed ber Schausvielkunft. bramatische Wirfung erft vollenbet, auf bas icharfite faßt und die baraus fich ergebende Behandlung mit rtheil entwidelt. Gin vortrefflicher Meifter der Runft, e Edhof, erleichterte ihm freilich feine Aufgabe, ba 2Schauspieler fich burch bas gründlichfte Studium beranich in ihm, wie es Leffing einmal in jenen berühm= Schauspielerstammbuch geschriebenen Worten forberte, tatur verwandelt hatte, und er nicht allein bas Rechte and, fonbern auch mit ichöpferischer Gewalt es jur Erbrachte. Und biefer Mann war fern bon aller Schaueit, eben weil er von der Burbe feiner Runft voll err, die er auch in den fleinften Rollen, ju benen er fich, it buntte, gur Geltung brachte. Leffing batte ber Schau-; seit der erften Befanntschaft mit der Bubne bie ein= Betrachtung zugewandt und fie nach allen Richtungen gt, wobei ihm ber vertraute Umgang mit manchen ern besonders zu Statten fam. Schon 1754 hatte er beatralischen Bibliothef einen Auszug aus bem ber Schausvielfunft entwidelnben Berte von Raimond Albine Le Comédien (1747) gegeben und ein Keines Is Dramatifer. 15

Wert über die forperliche Beredtsamfeit versprochen. Wenn Sainte Albine von ber Anficht ausging, bag bie außerlichen Mobifitationen bes Rörpers natürliche Wirtungen ber innern Beschaffenheit ber Seele feien, die fich bon felbst ohne Mube ergaben, fo tehrte Leffing biefen Cat um. Der Schausbieler, meinte er, muffe alle äußerlichen Rennzeichen und Merkmale, alle Abanberungen bes Rörvers, welche laut ber Erfahrung etwas Gewiffes ausbruden. nachzuahmen wissen und sie auf mechanische Weise, die fich auf unwandelbare Regeln grunbe, ordentlich erlernen, bann werbe feine Seele burch ben Ginbrud, ben bie Sinne auf fie uben, fich bon felbit in ben Stand feten, ber feinen Bewegungen, Stellungen und Tonen gemäß sei, wobei er natürlich bas Stubium ber Rolle, wonach ber Schauspieler feine Bewegungen und Gebarben richten muß, boraussest. In feinem Rachlag fand fich ber Berfuch einer Ausführung ber Grundfate ber gangen forperlichen Beredtsamkeit, wie er fie zu liesern versprochen hatte. Sier wird bie gesammte forperliche Beredtsamkeit furg erörtert, ausführlicher bie haltung bes Rorpers und bie Bewegungen ber banbe befprochen. Angiebend ift die Bergleichung biefer Bemertungen Leffings mit Goethes Regeln für Schaufvieler (1803), welcher mehr die Schönbeit ber Bewegungen ins Auge fafte.

In Schof fand Leffing den vollendeten Meister der Darstellung. Gleich bei der ersten Aufführung begrüßt er ihn mit den ihn über alle stellenden Worten: "Dieser Mann mag eine Rolle machen, welche er will, man erkennt ihn in der kleinsten noch immer für den ersten Akteur, und bedauert, auch nicht zugleich alle übrigen von ihm sehn zu können", und nach einer langen trefflichen Ausführung bemerkt er, alles Lehrreiche derselben habe man lediglich den Beispielen Schoss zu danken, von denen er nur richtig zu abstrahiren gesucht. "Wie leicht, wie angenehm ist

es, einem Runftler nachzuforschen, bem bas Gute nicht bloß gelingt, fonbern ber es macht!" Bei ber hauptstene in Boltaires Raire rühmt er, wie Edhof in ber Rolle bes Drosman feine feinste Runft in allem bem bescheibenen Glanze zeige, in bem fie nur ein ebenfo feiner Renner ju empfinden fabig fei, "Alles. was Raimond be Sainte Albine in feinem Schaufpieler bierbei beobachtet wiffen will, leiftet Berr Edhof auf eine fo vollfommene Art, daß man glauben follte, er allein könne bas Borbild bes Runftrichters gewesen sein." Edhofs Darftellung bes Sibneb rühmt er als eine feiner ftartften Rollen. "Man fann bie enthufiaftische Melancholie, bas Gefühl ber Fühllosigfeit, wenn ich fo fagen barf, worin bie gange Gemutheberfaffung bes Gibneb beftebt, schwerlich mit mehr Runft, mit größerer Wahrheit ausbruden. Belder Reichthum von malenden Gesten, burch bie er allgemeinen Betrachtungen gleichsam Figur und Rörper gibt und feine innerften Empfindungen in fichtbare Begenftanbe vermanbelt! Welcher fortreißende Ton der Ueberzeugung!" Doch hatte Leffing unmittelbar porber einen Bunkt angegeben, worin Edbof ben Dichter felbit hatte berichtigen follen, beffen Stifette uns bier beleidige. Freilich burfe ber Schauspieler hier die Worte bes Dicters nicht anbern, aber burch bie Gebarbensprache konne er ben Fehler etwas berbeden. Bei ber Aufführung ber Cenie bebt er die Bebeutsamkeit bervor, welche Edhof "mit ein paar erhobenen Ringern, bierhin und dorthin bewegt, mit einem einzigen Robfbreben" erreiche, und er schließt mit bem Dichterworte: Tot linguae, quot membra viro, jur Anbeutung, welche Sprache er in die Bewegung einest jeden seiner Glieder zu legen wiffe. Bon ber Rolle bes Effer im gleichnamigen Stude bemerkt Leffing, fie muffe in ber Borftellung gewinnen, und er brauche beshalb nicht erft lange zu fagen, wie vortrefflich ein Edhof fie machen muffe. febr natürlich gewesen. Freilich batte bas folgende, wo ber Dichter Rlorinden in dem mabren Ton einer besoffenen Marketenberin rasen lasse, keine Linderung zugelassen; nur hätte bie Schauspielerin vielleicht noch bies jum Besten bes Dichters thun konnen. baß fie fich nicht von feinem wilben Feuer fo gang batte binreißen laffen, fich ein wenig an fich gehalten, bie außerfte Buth nicht mit ber äußersten Anstrengung ber Stimme, mit ben gewaltsamften Gebärben ausgebrudt. Bon ber Darftellung ber Sara in seinem eigenen gleichnamigen Stude burch biefelbe Schausvielerin saat er, man konne von ber Kunft nicht mehr verlangen. "Mabame Bensel ftarb ungemein anftändig, in ber malerischften Stellung; und besonders bat mich ein Zug außerorbentlich überrascht. Es ift eine Bemerkung an Sterbenben, bag fie mit ben Kingern an ihren Rleibern ober Betten zu rupfen anfangen. \*) Diefe Bemerkung machte fie fich auf bie gludlichfte Art ju Rute; in bem Augenblicke, ba bie Seele von ihr wich, äußerte fich auf einmal, aber nur in ben Fingern bes erftarrten Armes, ein gelinder Spasmus; fie fnib ben Rod, ber um ein weniges erhoben ward, und gleich wieder fant - bas lette Auffladern eines berloschenben Lichts, ber jungfte Strahl einer untergebenben Sonne. Wer diese Feinheit in meiner Beschreibung nicht schön findet, ber fcbiebe bie Schuld auf meine Beschreibung: aber er febe fie einmal!" Ihr Auftreten als Cenie veranlaßt ihn zur Neußerung: "Rein Wort fallt aus ihrem Munbe auf die Erbe. Was fie fagt. hat fie nicht gelernt; es kommt aus ihrem eigenen Ropfe, aus ihrem eigenen Herzen. Sie mag sprechen oder sie mag nicht

<sup>\*)</sup> Am 22. Mai 1767 bat Lessing seinen Bruber, ibm von feinen medizinischen Dissertationen eine, die vom Jupsen der Sterbenden handle, sogleich juguschieden. Seine Miß Sara war am 6. Mai gegeben worden, die Kritik der Borftellung erschien am 12. Juni.

ibreden, ibr Spiel geht ununterbrochen fort. 3ch mufte nur einen einzigen Rebler; aber es ift ein febr feltener Rebler. ein fehr beneibenswürdiger Fehler. Die Aftrice ift für die Rolle au groß. Dich bunft einen Riesen au febn, ber mit bem Gewehre eines Cabets erercirt. 3ch möchte nicht alles machen, mas ich bortrefflich machen konnte." Diefe bochft feine Sindeutung auf bie Rollensucht ber trefflichen Schausvielerin erbitterte biese so beftig, daß Leffing baburch fich veranlagt fühlte, seine Beurtheilung bes Spieles der Schauspieler einzustellen. Auch noch später er= fannte er bie ausgezeichnete Begabung biefer Schausbielerin an. Als man 1772 bei ber Aufführung feiner Emilia Galotti zu Wien dieser nicht die Rolle ber Orfina gab, außerte er, fie fei bie einzige Berfon, welche fie gut gespielt haben murbe. Die wenig er ihr persönlicher Freund sei, so muffe er boch gestehn, bag er noch feine Schausvielerin gefunden, die mehr verftebe, was fie ju fagen babe, und mehr empfinden laffe, daß fie es verstebe. "Wo man bieser Bollkommenheit, die ich für die bodfte eines Schaufpielers halte, ein wenig mehr Jugend und Schönheit, ein wenig mehr bon bem elenben Dinge, bas man Air ber großen Welt nennt, vorziehen fann, ba ift man ficherlich von ber Empfindung bes' Dahren noch febr weit gurud." Dan erinnere fich hierbei beffen, was wir ihn oben in abnlicher Beife über Racines Softon bemerken borten.

Reben Mabame hensel ragten bie Damen Mecour und Löwen hervor. Die erstere hatte nicht den besten Theil erwählt, als sie es bei der Direktion durchgesetzt, daß Lessing ihr Spiel unberührt lassen solle; die andere ersreute sich der ehrenvollsten Anerkennung in Lessings unsterblichem Werke. In der Rolle der Melanide, bemerkt er, sei Madame Löwen nach einer neunjährigen Entserung vom Theater aufs neue in allen den Boll-

kommenbeiten wieber erschienen, bie Renner und Nichtfenner, mit und ohne Ginficht, ehebem an ihr empfunden und bewundert. Dit bem filbernen Tone ber sonoresten, lieblichsten Stimme, mit bem offenften, rubigften und gleichwohl ausbrudvollften Geficht bon ber Welt verbinde fie das feinfte, schnellfte Gefühl, die ficherfte, warmfte Empfindung, die fich zwar nicht immer fo lebhaft, als wir es wünschten, boch mit Anstand und Burbe aukere. In ibrer Deklamation accentuire fie richtig, brauche aber wenig intensive Accente, beren Sparsamkeit jedoch nicht gur Monotonie führe, ba fie in ber wechselnden Bewegung und ausbrucksvollen Mufit, einer Reinheit, von ber leiber febr viele Schauspieler gang und gar nichts wüßten, so vortrefflich fei, daß barin nur Ectof mit ihr zu vergleichen, ber aber baburch, daß er noch die inten= fiven Accente auf einzelne Worte hinzufüge, feiner Deklamation eine noch höhere Volltommenheit gebe. "Doch vielleicht hat fie auch diese in ihrer Gewalt", fügt er hinzu, "und ich urtheile blok fo bon ihr, weil ich fie noch in keinen Rollen gesehen, in welchen fich bas Rührenbe jum Bathetischen (bes Trauerspiels) erhebt." Diefes Lob, besonders bas ihrer vortheilhaften außern Erscheinung, erregte Gifersucht bei ben übrigen Schauspielern, und war man natürlich mit ber Berbächtigung leicht bei ber Sand, Leffing laffe fich bier burch verfonliche Reigung leiten, er fei wirklich in bie Schauspielerin verliebt, eine Berbachtigung, die benn balb als Gerücht gur Erflärung bes übertriebenen Lobes in ber beut ichen Bibliothek von Klot zu lefen war. Bald barauf rühmte er bon ber Borftellung bes verheirateten Philosophen, in welcher alle Rollen auf bas ichidlichfte befett gewesen, besonbers habe Madame Löwen die launige Celiante als eine Meifterin und herr Adermann ben Gerontes unverbefferlich gespielt. In Schlegels ftummer Schönheit ftellte Mabame Löwen bie Frau

Braatgern bar. Leffing bemerkt, nachbem er gelegentlich ihre Auffaffung berfelben gelobt, er glaube nicht, bak bies fonft eine Rolle für fie fei. "Sie tann bie feine Frau zu wenig verbergen, und gewiffen Gefichtern wollen nichtswürdige Sandlungen, bergleichen die Bertauschung einer Tochter ift, burchaus nicht laffen." Much biefes Lob mußte wieber bofes Blut fegen, obgleich er in berselben Beurtheilung auch ber "großen schönen Augen" einer anbern Schauspielerin gebacht, die fie nur in ber ihr jugefallenen Rolle ber ftummen Schonen wenig ober gar nicht regen burfe, worin fie es, wie in andern Bunkten, die er hervorhebt, versehen babe. Die Cenie bot ibm wieber Beranlaffung, ber Mabame Löwen, welche die Orphise gab, in bortheilhaftester Weise zu gebenten. "Man tann fie nicht mit mehr Burbe und Empfindung fpielen. Jebe Diene fpricht bas rubige Bewuftfein ihres verfannten Werthes aus; und fanfte Melancholie auszudruden, fann nur ihrem Blide, kann nur ihrem Tone gelingen." Das unmittelbar barauf folgende oben erwähnte Lob ber Madame Senfel als Cenie mußte diefe bei aller Anerfennung um fo mehr erbittern, als der verstedte Tabel ihre empfindliche Seite traf. ber bie Gifersucht ber Schausvielerinnen fannte, hatte freilich bier vorsichtiger auftreten konnen; nichts erbittert ja mehr als die wieberholte Berborbebung forperlicher Borguge, besonders wenn fie nicht burchaus nöthig ift. Im Effer gab Madame Löwen bie Elisabeth. Gine Schauspielerin konne in ihr, bemerkte er, entweber die stolze ober die gartliche Frau vorwiegen laffen; benn wie man beibes gleich gut vorstellen könne, ba bie Kennzeichen beiber Charaftere fich einander wiberfprachen, begreife er nicht recht. "Ift bie Aftrice von einem majestätischen Buchse, tont ihre Stimme voller und mannlicher, ift ihr Blid breift, ift ibre Bewegung ichnell und berghaft, fo werben ihr die ftolgen

Stellen bortrefflich gelingen; aber wie fteht es mit ben gartlichen? Aft ihre Figur hingegen weniger imponirend, berricht in ihren Mienen Sanftmuth, in ihren Augen ein bescheibenes Feuer, in ihrer Stimme mehr Wohlflang als Rachbruck, ift in ihrer Bewegung mehr Anstand und Würbe als Rraft und Geift, so wird fie ben gartlichen Stellen bie bolligfte Genuge leiften; aber auch ben ftolgen? Sie wird fie nicht verberben, gang gewiß nicht, fie wird fie noch genug abfeten, wir werben eine beleidigte, gurnenbe Liebbaberin in ihr erbliden; nur eine Glifabeth nicht, bie Manns genug war, ihren Gemahl und Geliebten mit einer Ohrfeige nach Saufe zu ichiden." Bei ber erften Schauspielerin icheint Mabame Bensel Lessing vorgeschwebt zu haben, und bochft mahrscheinlich gab es eine Partei, welche bie Elisabeth lieber von biefer bargestellt gesehen batte. "Ich meine also", fahrt er fort, "bie Aftricen, welche bie gange boppelte Glisabeth uns gleich täuschend zu zeigen vermögend waren, burften noch feltener fein als bie Glisabeths felber; und wir konnen und muffen und begnügen, wenn eine Balfte nur recht gut gespielt und die andere nicht gang berwahrloset wirb." Die Leiftung ber Mabame Löwen, die ihrer Bilbung, ihrer Stimme und bescheibenen Aftion nach mehr bie gartliche Frau als die stolze Monarchin babe sebn und boren laffen, sei mit großem Beifall aufgenommen worben, und in ber That fei es guträglicher, wenn eber etwas von bem Stolze und ber Ronigin als bon ber Liebhaberin und ber Bartlichkeit verloren gebe. Dag es fich bier wirklich um einen Wiberftreit ber Parteien gehandelt, scheint aus der folgenden Berwahrung bervorzugebn: "Es ist nicht blok eigenfinniger Geschmad, wenn ich so urtbeile: noch weniger ift es meine Absicht, einem Frauenzimmer ein Kompliment bamit zu machen, die noch immer eine Meisterin in ihrer Runft fein wurde, wenn ibr biefe Rolle auch gar nicht gelungen ware."

Hieran schließt sich die schon früher angeführte Stelle über die Sitelkeit der Schauspieler an, die gegen Madame Hensel gerichtet und die stillschweigende Entsagung ist, weiter das Spiel zu berrücksichtigen. Warum es aber besser sei, daß die Schauspielerin mehr die zärkliche als die stolze Elisabeth ausdrücke, entwicklt Lessing barauf genauer.

Bon ben übrigen Schauspielerinnen nennt er nur noch zwei. "Die Rolle ber Agnese", lefen wir im Bericht über ben fünften Abend, "fpielte Mabemoifelle Felbrich, ein junges Frauenzimmer, bas eine vortreffliche Aftrice verspricht, und baber bie befte Aufmunterung verbient. Alter, Rigur, Miene, Stimme, alles kommt ibr bier zu ftatten, und ob sich bei biefen naturgaben in einer folden Rolle icon vieles von felbst spielt, so muß man ihr boch auch eine Menge Reinheiten zugestehn, die Borbedacht und Runft, aber gerade nicht mehr und nicht weniger verriethen, als fich an einer Agnese verrathen barf." Es war nicht zu verwundern, bag man auch biefes Lob von Leffings Berliebtheit berleitete. Am vierundamangigften Abend ward Beifes Amalia gegeben. "Die Rollen find bier febr mohl besett", berichtet Leffing, "besonders macht Madame Bod ben Manley ober bie verkleibete Amalia mit vieler Anmuth und mit aller ber ungezwungenen Leichtigkeit, ohne bie wir es ein wenig unwahricheinlich finden wurden, ein junges Frauenzimmer fo lange verfannt ju febn." Die bier, fo ermähnt Leffing auch fonft mehrfach, bag alle Rollen schicklich befett gewefen und gut gespielt worben. Schon bei ber erften Borftellung wies er die übergroßen Anforderungen gurud. "Man muß mit ber Borftellung eines Studes zufrieben fein", bemertte er, "wenn unter vier, fünf Bersonen einige vortrefflich nnd bie andern gut gespielt haben. Wen in ben Rebenrollen ein Anfänger ober fonft ein Nothnagel fo fehr beleibigt, bag er über bas Gange bie Rafe rümpft, ber reise nach Utopien und besuche da die vollkommenen Theater, wo auch ber Lichtputer ein Garrid ift." Auf bas treffende Zusammensviel ift er nirgendwo eingegangen; boch erwähnt er einmal bei ber Rolle bes Effer, bie Rebenrollen konnten keinen üblen Ginbrud auf biefen machen, die vielmehr befto mehr ber= borragten, je subalterner Cecil und Salisbury gespielt wurben. Wie febr er bebacht fein wolle, ber Kunft bes Schauspielers, beren Werke nur vorübergebend seien, gerecht zu werden, hatte er icon in ber Ankundigung angebeutet, und zugleich ausgesprochen. baß geistige und forperliche Borguge sich jur Bilbung eines guten Schauspielers vereinen. mußten. "Gine fcone Figur, eine bezaubernde Miene, ein sprechendes Auge, ein reizender Tritt, ein lieblicher Ton, eine melobische Stimme", bieg es bort, "find Dinge, die fich nicht wohl mit Worten ausbrücken laffen. Doch find es auch weber die einzigen noch größten Bollommenheiten bes Schauspielers. Schatbare Gaben ber Ratur, ju feinem Berufe febr nöthig, aber noch lange nicht feinen Beruf erfüllend! Er muß überall mit bem Dichter benten, er muß ba, wo bem Dichter etwas Menschliches wiberfahren ift, für ihn benten. Freilich follen fich bie Schauspieler baburch verlett gefühlt haben. baß Leffing es nicht über sich zu gewinnen vermocht, einer ganzen Borftellung unausgesett zu folgen, woher er fich an einzelne Rüge gehalten habe, ohne ein vollständiges Bild bes Gangen ju erhalten; aber biefer Borwurf, bem wir in Schröbers Bios arabbie begegnen, wird unbillig verallgemeinert fein, ba nicht zu benten, daß Leffing bei allen Borftellungen ab- und jugegangen und mit feinen Gebanten umbergeschweift fei. Auch bermochte Leffing aus einzelnen Bugen viel ficherer bie ganze Auffaffung ber Rolle und bie Befähigung bes Schauspielers zu beurtheilen. als andere aus ftunbenlanger gespannter Aufmerksamkeit. Faft noch mehr erbitterte bie Schauspieler, bag er niemals fich jum Beifallflatichen verftand, viel weniger bas Zeichen bazu gab, ba eine folde Störung ber Täuschung ihm höchft wiberwärtig war, und er wohl wußte, wie schäblich ein hafchen barnach auf ben Schauspieler wirtt, daß auch bie Rlatschenben felten Geschmad und Urtheil befiken. Bon welcher Art biefer Beifall fei, bemerkt er gleich bei ber erften Borstellung. "Die Galerie ist freilich ein großer Liebhaber bes Lärmenden und Tobenben, und felten wird fie ermangeln, eine gute Lunge mit lauten hanben zu erwibern. Much das beutsche Parterre ift noch ziemlich von biesem Geschmade, und es gibt Atteurs, bie ichlau genug von biefem Gefchmade Bortheil zu ziehen wiffen. Der Schläfrigfte rafft fich gegen bas Ende ber Szene, wenn er abgebn foll, jusammen, erhebt auf einmal die Stimme und überladet die Aftion, ohne zu überlegen, ob ber Sinn feiner Rebe biefe bobere Unftrengung auch erforbere. Richt selten widerspricht fie sogar der Berfassung, mit der er abgebn foll; aber mas thut bas ibm? Genug, bag er bas Parterre baburch erinnert bat, aufmerksam auf ihn zu sein und, wenn es die Gute haben will, ihm nachzuklatschen. Nachzischen follte es ibm! Doch leiber ift es theils nicht Kenner genug, theils zu gutherzig, und nimmt die Begierde, ihm gefallen ju wollen, für bie That." Seit ber Zeit Leffings, beffen Mahnung auf bie hamburger Schauspieler boch nicht ohne Wirfung geblieben sein burfte\*), find wir auch barin noch nicht weiter.

Seine weiter ausgeführten hauptbemerkungen über bie Schaufpielerkunft fpricht Leffing bei einzelnen Beranlaffungen aus. Die

<sup>\*)</sup> Freilich nicht auf Böd, ber fich im Anfange bes Jahres 1768 gegen Schröber ruhmte, er könne beklaticht werben, wenn er wolle. "Ich varf nur kurz vor meinem Abgange etwas leise reben und bann auf einmal losbonnern, so folgt ber Bei-fall immer." Und wirklich ward Böd banfiger als Echof beklaticht.

erfte Ausführung knüpft fich an bas Edhof gang eigene Talent, Sittensprüche und allgemeine Betrachtungen, "biese langweiligen Ausbeugungen eines verlegenen Dichters", mit einem Anstande, einer Innigkeit zu fagen, bag bas Trivialste in seinem Munbe Neuheit und Würde, das Frostigste Feuer und Leben erhalte. Als erftes Erforbernig jum gelungenen Bortrage folder allgemeinen Sațe hebt Lessing hervor, daß sie vorzüglich wohl gelernt sein muffen, ba fie ohne Stoden, ohne ben geringften Unftog in einem ununterbrochenen Fluffe ber Worte mit einer Leichtigkeit gesprochen fein wollen, daß fie unmittelbare Eingebungen der gegenwärtigen Lage ber Sache icheinen. Ebenso ausgemacht fei es, bag uns ber Schauspieler burch ben richtigften, sicherften Ton überzeugen muffe, er habe ben gangen Sinn ber Worte burchbrungen. Aber nicht blog verstehn muffe er bas, was er fage, sonbern auch es empfinden, und seine Empfindung auszudrücken wiffen. hierbei entwidelt Lessing seine Ansicht über bie Empfindung, und ben Ausbrud berfelben burch bie forverliche Beredtsamkeit nach ben ichon früher angebeuteten Grundfaten. "Die Empfindung ift etwas Inneres, bon bem wir nur nach feinen außern Merkmalen urtheilen können. Nun ift es möglich, bag gewiffe Dinge in bem Baue bes Rörpers biefe Merkmale entweber gar nicht gestatten ober boch schwächen und zweibeutig machen. Der Afteur kann eine gewisse Bilbung bes Gesichts, gewisse Mienen, einen gewisfen Ton haben, mit benen wir gang andere Rabigkeiten, gang andere Leibenschaften, gang andere Gefinnungen zu berbinben gewohnt find, als er gegenwärtig äußern und ausdruden foll. Ift bieses, so mag er noch so viel empfinden, wir glauben ihm nicht: benn er ift mit fich felbft im Wiberspruche. Gegentheils fam ein anderer fo gludlich gebauet fein, er fann fo entscheibenbe "Rüge besitzen, alle seine Musteln können ibm fo leicht, so geichwind zu Gebote ftebn, er tann fo feine, fo vielfältige Abanberungen ber Stimme in feiner Gewalt haben, furg, er fann mit allen zur Pantomime erforberlichen Gaben in einem fo hoben Grabe beglückt fein, daß er uns in benjenigen Rollen, die er nicht ursprünglich, sonbern nach irgend einem guten Borbilbe spielt, bon der innigsten Empfindung beseelet scheinen wird, ba boch alles, was er fagt und thut, nichts als mechanische nachäffung ift." Der lettere werbe trot feiner Gleichgültigkeit und Ralte auf dem Theater brauchbarer sein als der erste, und wenn er lange genug nachgeäfft, werbe er zu einer Menge kleiner Regeln gelangen, nach benen er banble, und burch beren Beobachtung er, ba gewiffe forperliche Beränderungen immer gemiffe Beranderungen ber Seele hervorbringen, eine Art von Empfindung gewinne, bie awar die Dauer, bas Reuer ber unmittelbar aus ber Seele fließenden nicht haben konne, aber boch bei ber Borftellung traftig genug fei, etwas bon ben Beranberungen bes Rorpers bervorzubringen, welche als Merkmale bes innern Gefühls allgemein bekannt find und auf biefes ichließen laffen. hiernach gebt er gur Beftimmung berjenigen außerlichen Derkmale über, welche bie Empfindung begleiten, womit moralische Betrachtungen ausgesprochen fein wollen. Jeber moralische Cat muffe, ba er einen Grab von Sammlung ber Seele und ruhiger Ueberlegung berlange, mit Gelaffenheit und einer gemiffen Ralte ge= iprochen werben: aber er sei auch zugleich ber verallgemeinerte Ausbrud einer burch gewiffe Ginbrude hervorgerufenen Empfindung, und in biefer Beziehung wolle er mit Feuer und einer gewiffen Begeifterung borgetragen fein. hiernach beburfe es einer Mischung won Begeifterung und Gelaffenheit, bon Reuer und Ralte, worin nach Beschaffenheit ber Situation bald bieses, bald jenes hervorsteche. "Ift bie Situation ruhig,

fo muß sich bie Seele burch bie Moral gleichsam einen neuen Schwung geben wollen; fie muß über ihr Glud ober ihre Bflichten blog barum allgemeine Betrachtungen zu machen scheinen, um burch biese Allgemeinheit selbst jenes besto lebhafter zu genießen. biele besto williger und muthiger zu beobachten. Ift bie Situation bingegen beftig, fo muß die Seele sich burch die Moral (unter welchem Worte ich jebe allgemeine Betrachtung verstebe) gleichsam von ihrem Rluge gurudholen; fie muß ihren Leibenschaften bas Unsehen ber Bernunft, stürmischen Ausbrüchen ben Schein borbebächtlicher Entschließungen geben zu wollen icheinen. Renes erforbert einen erhabenen und begeisterten Ton, bieses einen gemäßigten und feierlichen; benn bort muß bas Rasonnement in Affekt entbrennen, und bier ber Affekt in Rasonnement sich ausfühlen." Leffing führt aus, wie bas Berfahren ber meiften Schaufpieler bas gerade Gegentheil hiervon fei, indem fie bie allgemeinen Gate in bemfelben Tone wie alles übrige fprachen, obne zu bebenfen, bag bie Stiderei von bem Grunde abstechen muffe, es ein elenber Geschmad fei Golb auf Golb zu borbiren. Sierauf geht er zu ben förberlichen Bewegungen über, welche folche allgemeine Gate begleiten muffen. Die Schauspieler mußten, weber wann noch welche zu machen seien, und machten beshalb zu viele und zu unbedeutende. In ber meifterhaften Darftellung, welche Körperbewegungen sowohl in beftigen als in rubigen Situationen an ber Stelle seien, bewährt fich Leffings Ginficht im vollften Ausführlich gebenkt er ber Bewegungen ber Sanbe, beren Sprache die Alten zu einer boben Bollfommenbeit gebracht. Der Schausvieler babe bei ben Alten, im Gegenfat ju bem bes Wortes entbehrenden Bantomimen, die Sande nur gebraucht, um burch ihre Bewegungen, als natürliche Zeichen ber Dinge, ben verabrebeten Zeichen ber Stimme Wahrheit und Leben zu vericaffen. Er rubrte feine Sand, wenn er nichts bamit bebeuten ober verftarten fonnte. Er wufte nichts von ben gleichgultigen Bewegungen, durch beren beständigen einförmigen Gebrauch ein fo großer Theil von Schauspielern, besonders das Frauenzimmer, fich bas vollfommene Anseben von Drathbubben gibt. Balb mit ber rechten, balb mit ber linken Sand bie Salfte einer kruplichten Acht abwärts vom Rörver beschreiben ober mit beiben Banden augleich die Luft von fich wegrubern, beift ihnen Aftion baben, und wer es mit einer gewiffen Tangmeiftergragie ju thun geubt ift, o! ber glaubt uns bezaubern zu fonnen." Dan burfe fich beshalb nicht auf Hogarth berufen, ber ben Schauspielern befeble, ihre Sand nach allen Seiten, mit allen möglichen Abanderungen bes Schwunges, ber Große und Dauer in iconen Schlangenlinien zu bewegen, um fich baburch zum Agiren geschickt zu machen, bas teineswegs lediglich in ber Befchreibung folder ichonen Linien beftebe. "Weg also mit biesem unbebeutenben Bortebras \*), vornehmlich bei moralischen Stellen weg mit ihm! Reis am unrechten Orte ift Affettation und Grimaffe, und eben berfelbe Reig, au oft bintereinander wiederholt, wird falt und endlich efel. 3ch febe einen Schulknaben fein Spruchelchen auffagen, wenn ber Schauspieler allgemeine Betrachtungen mit ber Bewegung, mit welcher man in der Menuett die Sand gibt, mir zureicht ober feine Moral gleichsam bom Roden fpinnt." Das sollten fich unfere Schausvieler noch immer gesagt sein laffen. Alle Bewegungen bei moralischen Stellen muffen bebeutenb fein, fahrt Leffing fort, bis zum Malerischen zu, nur bas Bantomimische muß vermieben werben. Den lettern Unterschied verspricht er später einmal ausauführen; biesmal will er nur noch ber inbivibualifirenben

<sup>\*)</sup> Diefen von porter les bras stammenben Ausbrud finde ich bei ben Franzofen nicht; er scheint aus ber Tanzschule zu stammen.

Leffing als Dramatiter.

Geftus gebenken, womit allein die Moral Licht und Schatten erhatte. "Die Moral ist ein allgemeiner Sat, aus den besondern Umftünden der handelnden Personen gezogen; durch seine Allgemeinheit wird er gewissermaßen der Sache fremd, er wird eine Musschweisung, deren Beziehung auf das Segenwärtige von dem weniger aufmerksamen oder weniger scharffinnigen Zuhörer nicht bewerkt oder nicht begriffen wird. Wenn es daher ein Mittisgibt, diese Beziehung finnlich zu machen, das Symbolische der Woral wiederum auf das Anschauende zuwäczubringen, und wenn dieses Mittel gewisse Gesins sein können, so nuch sie der Schauspieler ja nicht zu machen versäumen." Wie er das Mitgemeine der Moral auf das Besondere einschränken müsse, wird sodan auf das Besondere einschränken müsse, wird sodan au eiwem Beispiele veranschausicht.

Wenn Leffing bei biefer Gelegenheit seine Ansicht über die törperliche Berebtsamkeit überhaupt andeutet, so ergreist er gleich darauf bei der Darstellung der Klorinde in demselben Stilcke die Gelegenheit, sich über die Gränze zu äußern, bis zu wescher der Ausdruck der Leidenschaft in der Stimme nad den Gebärden gehn dürfe. Jum Ausgangspunkte dient ihm das bekannte Wort, das Shakespeare seinem Hamlet dei der Abrichtung der Schauspieler in den Mund legt, diese "goldene Regel für alle Schauspieler, denen an einem vernünftigen Beisall gesegen ist", wo er von ihnen fordert, daß sie selbst im Sturme der Leidenschaften noch einem Grad von Mäßigung beobachten sollen, derz ihnen daß Glatte und Geschmeidige verleihe. Aber aussallend ist es, wie Lessing hieran seine Bemerkungen über daß Feuer des Schauspielers, und in wie fern ein Schauspieler besselben zu viel haben lönne\*), anknüpft und beweist, welches Feuer Shakespeare gemeint

<sup>\*)</sup> Diefe Frage hatte Sainte Albine ausführlich erörtert. Seine Ausfichrung ichmebt bier vor.

habe, ba boch bei bielem bas Wort Reuer fich gar nicht finbet und teiner ernftlich ameifeln tann, worin biefer Mäßigung anemthfeble, fonbern es nach bem Rufammenbange sonnenklar ift. baß er nur an bie Stimme und bie Gebärben bentt. Treffend flibrt Leffing and, bak auch ba, wo ber Dichter nicht die geringste Makiaung beobachtet babe, ber Schaufvieler fich in beiben magigen muffe. "Es gibt wenig Stimmen, bie in ihrer außerften Anftrengung nicht wiberwärtig wurben; und allzu schnelle, allzu Mirmifde Bewegungen werben felten ebel fein. Gleichwohl follen weber unfere Augen noch unfere Obren beleibigt werben, und nur alsbann, wenn man bei Meukerungen ber beftigen Leiben= idaften alles vermeibet, was biefen ober jenen unangewehm fein Bonnte, haben fie bas Glatte und Geschmeibige, welches ein Samlet auch noch ba bon ihnen verlangt, wenn fie ben bochften Ginbruck machen und ihm bas Gewiffen verftodter Frevler aus bem Schlafe febreden follen." Freilich burfe bie Schausbielfunft in ber Darftellung bes Abstokenden weiter als die bilbenben Runfte gebn. aber fie burfe nur augenblicklich verleten, wo ber Ausbruck ber Beibenicaft auf die höchfte Spite getrieben fei. "Als sichtbare Malerei muß zwar bie Schönheit ihr höchftes Gefet fein; boch als transitorische Dalerei braucht fie ihren Stellungen jene Rube nicht immer zu geben, welche bie alten Runftwerke so imponirend macht. Gie barf fich, fie muß fich bas Wilbe eines Tempefta \*), bas Freche eines Bernini öfters erlauben; es hat bei ihr alles bas Ausbrudenbe, welches ihm eigenthümlich ift, ohne bas Beleibigenbe zu haben, bas es in ben bilbenben Künften burch ben vermanenten Stand erhält. Rur muß fie nicht allgu lange barin

<sup>\*)</sup> Des burch seine Seefturme berühmten hollandischen Malers Beter Molyn († 1701), bem gerabe die große Kraft und Naturwahrheit bieser Bilber in Rom ben Namen Cavalier Tempesta verschaften.

bermeilen: nur muß fie es burch bie vorbergebenben Bewegungen allmählich vorbereiten und burch bie barauf folgenden wieberum in ben allgemeinen Ton bes Wohlanftändigen auflösen; nur muß fie ihm nie alle bie Starte geben, ju ber fie ber Dichter in feiner Bearbeitung treiben tann. Denn fie ift zwar eine ftumme Boefie aber bie fich unmittelbar unfern Augen verständlich machen will (bie Stimme läßt Leffing bier außer Acht); und jeber Sinn will geschmeichelt sein, wenn er bie Begriffe, bie man ibm in bie Seele zu bringen gibt, unverfälfcht überliefern foll." Leffing war, als er bies fdrieb, noch gang erfüllt von bem Gebanten feines Laokoon, ber bie Schonheit als Gefet ber bilbenben Runfte barftellt, wogegen bie Dichtfunft bloß auf Ausbrud und Bahrbeit ju febn habe; nur bas Drama, außerte er bort, burfte, ba es für bie lebendige Malerei bes Schauspielers bestimmt fei, fich ftrenger an bie Gesetse ber materiellen Malerei halten muffen. In ber Dramaturgie weift er ber Schauspieltunft ihren Blat gwifchen ben bilbenben Runften und ber Dichtfunft an. Auf Die Darftellung baglicher Gestalten und Gebarden in ber Romodie gebt er bier nicht ein; nur bemerkt er einmal bei Gelegenheit ber ungemein tomischen, aber unnatürlichen Erfennungsszene ber Rleanthis und bes Strabo in Regnards Demofrit: "Die Art, mit ber Dabemoiselle Beauval und la Thorillière biese Szenen zuerst spielten. hat fich von einem Afteur jum anbern, von einer Aftrice jur anbern fortgepflangt. Es find bie unanftanbigften Grimaffen; aber ba fie burch die Ueberlieferung bei Frangolen und Deutschen gebeiliget find, fo kömmt es niemanden ein, etwas baran zu ändern \*),

<sup>\*)</sup> Sainte Mibine hatte bei gang erbichteten Rollen es für gut gefunden, baf man barin seinen Borganger, bessen Darftellung Beisall gefunden, so viel möglich, manchmal auch in ben Fehlern, nachahme, um ben Zuschauern bie Altion besto mahrer scheinen zu lassen.

und ich will mich wohl hüten zu sagen, daß man sie eigentlich kaum in bem niedrigften Possenspiele bulben sollte." Die Mahnung war bei aller Zuruchaltung scharf genug.

Die besondere Feinheit, wodurch Madame Löwen sich bor bem Rebler ber Monotonie butete, veranlagt Leffing zu einer Musführung über die Abwechslung bes Tempos in bem Bortrage bes Schausvielers. "Man weiß, mas in ber Musit bas Mouvement beißt, nicht ber Taft, sonbern ber Grab ber Langsamkeit ober Schnelligkeit, mit welchem ber Takt gespielt wirb. Diefes Moubement ift burch bas gange Stud einformig; in bem namlichen Rake ber Geschwindigkeit, in welchem bie erften Tafte gefpielt worben, muffen fie alle bis ju ben letten gespielt werben. Diefe Ginformigfeit ift in ber Mufit nothwendig; weil ein Stud nur einerlei ausbruden fann, und ohne biefelbe gar feine Berbindung verschiedener Inftrumente und Stimmen möglich fein würde. Dit ber Deflamation bingegen ift es gang anders. Wenn wir einen Berioben von mehrern Gliebern als ein besonderes mufikalisches Stud annehmen und bie Blieber als die Takte beffelben betrachten, fo muffen biefe Glieber auch alsbann, wenn fie vollfommen gleicher Lange waren, und aus ber nämlichen Angabl von Silben bes nämlichen Reitmaßes beftunben, bennoch nie mit einerlei Geschwindigkeit gesprochen werden. Denn ba fie weber in Absicht auf die Deutlichkeit und ben Nachbrud noch in Rücksicht auf ben in bem gangen Berioben berrichenben Affett bon einerlei Werth und Belang sein konnen, so ift es ber Ratur gemäß, bag bie Stimme bie geringfügigern ichnell berausstößt, flüchtig und nachläffig barüber binichlüpft, auf ben beträchtlichern aber berweilet, fie bebnet und schleift, und jebes Wort und in jedem Wort jeben Buchftaben uns jugablt. Die Grabe biefer Berfcbiebenbeit find ungablig, und ob fie fich icon burch teine fünftliche Reit-

theilden beftimmen und gegeneinanber abmeffen laffen, fo werben fie boch auch bon bem ungelehrteften Obr unterschieben, fowie bon ber ungelehrteften Runge beobachtet, wenn bie Rebe aus einem burchbrungenen Bergen und nicht blog aus einem fertigen Gebächtniffe fließt. Die Wirkung ift unglaublich, Die biefes beftanbig abwechselnbe Mouvement ber Stimme bat, und werben vollends alle Abanderungen bes Tones, nicht blog in Unfebung ber Sobe und Tiefe, ber Starte und Schwache, foubern auch bes Rauben und Sanften, bes Schneibenben und Runden, fogar bes Solprichten und Geschmeibigen an ben rechten Stellen bamit verbunden, fo entsteht jene natürliche Musit, gegen bie fich unfehlbar unfer Berg eröffnet, weil es empfinbet, baf fte aus bem Bergen entspringt und bie Runft nur insofern baran Antheil bat, als auch die Kunft zur Ratur werben fann." Go tommt er bier jur allgemeinen Forberung jurud, bag bem Schauspieler feine Runft zur Ratur werben muß. Balb barauf bebt er berver. baß Boffen Schlag auf Schlag gefagt werben muffen, bamit ber Ruborer feine Beit babe, über beren Bis erft nachzubenten. "Wenn ein halbichwieriger Ginfall, eine Unbefonnenbeit, ein Wortspiel langsam und stotternd vorgebracht wird, wenn bie Bersonen sich auf Armseligkeiten, Die weiter nichts als ben Dunb in Salten feten follen, noch erft viel befinnen, fo ift bie Langeweile unvermeiblich."

Die Art ber Ausbilbung bes Schaufpielers bespricht Lessing nicht. Edhofs früherer Versuch einer Alabemie zum wiffenschaftlichen Studium ber Schauspiellunft, welche die Schauspieler befähigen sollte, nichts ohne hinlänglichen Grund zu thun, hatte sich bald zerschlagen. Die von Löwen zu bemselben Zweck begonnenen Borlesungen fanden auch leinen gedeihlichen Fortgang, und Lessing selbst wurden seine Beurtheilungen, aus denen sie so

viel Belehrung ichöpfen konnten, balb, wie wir faben, verleibet, Spater machte er einmal gelegentlich auf die Erklärungen bes Grammatifers Donat zum Terenz aufmerkfam, indem er bemerkte. er tenne tein Wert, aus welchem ein angehender Schauspieler mehr lernen könnte, ba fich in ihm noch Ueberlieferungen von ber Art ber Darftellung in ber beften Zeit bes romifchen Geschmads Muf Löwens furg gefaßte Grunbfage bon ber Beredtsamfeit bes Leibes, die erfte beutsche Schrift biefer Art, nimmt er gar feinen Bezug. Auch über bie Ausstattung ber Bubne, die Dekorationen u. f. w. hat sich Lessing jeder Bemerfung enthalten; er fpricht nur gleich bei ber erften Borftellung aus, daß bie bamburger Buhne geräumig genug fei, die Menge ber Personen ohne Berwirrung zu faffen, die Bergierungen (De forationen) neu und von dem besten Geschmack seien, und den fo oft abwechselnben Ort so gut als möglich in einen sammelten. Gine ausführliche Betrachtung wendet er ben bor, zwischen und nach bem Stude gespielten Musikstuden zu, bie bei unfern Schaufpielen gewiffermaßen bie Stelle ber alten Chore vertreten follten. woher ber Bunich bochft begründet fei, daß fie mit dem Inhalt bes Studes mehr übereinstimmen möchten. Dit Auszeichnung gebenkt er ber Symphonien bes hamburger Rapellmeifters Scheibe au Corneilles Bolbeuft und Racines Mitbribat, und führt beffen Meußerungen über basjenige, mas ber Romponift in biefer neuen Gattung beobachten muffe, mit vollster Buftimmung an. Die ber Ausbrud ber Leibenschaften in ber Musik erreicht werben könne, barüber gebe es freilich noch feine allgemeinen, aus ben Deisterwerken abgezogenen Grundfate, boch wurden biese leichter fich aufstellen laffen, je mehr wirkliche Meisterwerke und besonders bramatische Symphonien vorlägen; benn gerade bie ausbrucks volle Inftrumentalmufit muffe bas, was fie fagen wolle, ba fie

bes Textes entbehre, rechtschaffen sagen. "Der Rünftler wirb bier feine außerfte Stärke anwenden muffen; er wird unter ben berichiebenen Folgen von Tonen, bie eine Empfindung ausbrucen können, nur immer biejenigen mablen, die fie am beutlichften ausbruden: wir werben biefe öfter boren, wir werben fie miteinanber öfter vergleichen und burch bie Bemerkung beffen, mas fie beständig gemein baben, binter bas Gebeimnik bes Ausbrucks Wie viel die hamburger Theaterverwaltung für diesen "Buwachs bes Bergnügens" gethan, wie bas Orchefter verbeffert worden und man eigens zu ben Studen geschriebene, über alle Erwartung ausgefallene Rompositionen aufgeführt, wird mit Anerkennung bervorgehoben, und von ben beiben Bersuchen biefer Art, von Bertels (in Samburg) Musit ju Cronegts Dlint und Sophronia und ber bes berliner Rapellmeifters Maricola gu Boltaires Semiramis, wird bie lettere ausführlich beschrieben, und ber 3wed biefer Somphonien angegeben. Die Anfangsfomphonie muffe nur ben allgemeinen Ton bes Studes angeben, und zwar nicht ftarter, noch bestimmter, als es etwa ber Titel thue. Die Mufit in ben Zwischenatten besteht bei Agricola nur aus einem einzigen Sate, beffen Ausbrud fich auf ben borbergebenben Att beziehe. Hiermit erklärt sich Lessing aus zwei Grunden bollfommen einverstanden, von benen ber eine auf ber bei Leffing etwas auffallenben Furcht beruht, die Musik murbe, wenn fie bie Leibenschaft bes folgenden Aftes andeute, bem Dichter bie Heberraschung verberben, die er so febr liebe\*), ber andere aus bem Wefen ber Musik felbft bergenommen ift. "Gine Symphonie, bie in ihren verschiebenen Gaten verschiebene, fich widersprechenbe

<sup>\*)</sup> Später erflärte er fic entichieben bagegen, bag bie Tragobie Uberrafden folle, wie wir oben bei feiner Betampfung ber frangofifchen Tragobie faben.

Leibenschaften ausbruckt, ift ein musikalisches Ungeheuer. einer Symphonie muk nur eine Leibenschaft berrichen und jeder befonbere Sat muß eben biefelbe Leibenschaft, blog mit verschiebenen Abanberungen, es fei nun nach ben Graben ihrer Stärke und Lebhaftigfeit, ober nach ben mancherlei Bermischungen mit anbern verwandten Leibenschaften ertonen laffen, und in uns gu erweden suchen. - Done Rusammenbang, obne die innigfte Berbindung aller und jeber Theile ift die beste Musit ein eitler Sandbaufen, ber teines bauerhaften Ginbrucks fabig ift; nur ber Ru-Fammenhang macht fie ju einem festen Marmor, an bem sich bie Sand bes Rünftlers verewigen fann." Leffing fcwebte bei biefer Beftimmung bes 3wedes ber Spmpboniemufit beim Trauersviel ber griechische Chor vor, ber die burch die vorbergebende Sand-Tung erregte Stimmung lyrifch entwickelt; aber bie Anfangsfymphonie fällt aus bem Charafter bes Chores beraus, ift gleichsam ein musikalischer Prolog, bem auch ein Epilog entsprechen muß, wozu taum die Dufit nach bem letten Atte fich eignen möchte, bie ja eben nur bie burch biesen erregte Stimmung begleiten foll. Barum follte nicht jeber Aft außer ber Anfangs. und Schlußspmphonie eine mufikalische Ginleitung und einen mufikalischen Schluf erhalten? 3wischen ber Anfanasbmpbonie und ber Gin-Teitung bes ersten Altes, wie zwischen ben einzelnen Alten und vor ber Schlufibmbbonie, würden natürlich angemeffene Baufen eintreten müffen.

Wir haben ben reichen Gehalt ber Dramaturgie ausführlich zu entwickln gesucht. Den Ichärsten, in das Wesen ber Runft eindringenden Beobachtungen und Lehren begegneten wir hier überall, überall dem eifrigsten Bestreben, dem noch unmündigen deutschen Drama die Wege zu zeigen, Dichter und Schauspieler mit dem Gestihle von der hohen Würde ihrer Kunst zu durche

bringen, beren Preis nur bem ausbauernbsten Ringen einer be= aabten Natur au Theil werbe, bie Buschauer von ihrer leeren Unterhaltungesucht und niedrigen Geschmaklofigkeit zu einem bobern Standpunkte ju erheben, und auf biefe Beife alle auf basienige bingumeisen, was Roth thue, aber nur burch edles gemeinsames Rusammenwirfen ju erreichen ftebe. Auf Die Betämpfung ber jeber frischen Naturwahrheit ermangelnben, auf Ronbenienz und Manier beruhenben fogenannten flaffischen Tragöbie ber Frangofen, welche seine Landsleute noch immer irre leitete, mußte er seine vollste Kraft richten, zeigen, bag biese nicht weniger bem Begriffe ber Tragobie als bem Wesen bes beutschen Bolles wiberspreche, und bier mar ber feste Boben, auf welchem er Stand fakte, ber auch von ben Kranzofen als Gefetgeber anerkannte Ariftoteles. Die febr unfere westlichen Rachbarn, welche Die griechische Tragodie weit übertroffen haben wollten, Diesen mikverstanden hatten, fonnte er leicht barlegen, und hierin hatte er ebenso unzweifelhaft bas Recht auf feiner Seite, als wir jest nachweisen tonnen, bag er felbft ben Ginn bes großen Stagiriten nicht überall getroffen. Richt weniger berechtigt war feine Hinweisung, daß bas Wefen ber französischen Tragöbie unferm Charafter fremb fei, wenn er auch freilich unberücksichtigt ließ, bak bie Gestaltung bes frangofischen Dramas eine nationale und als folche ebenso berechtigt als ihr Auspruch auf Allgemeingultigkeit bon unmaglicher Gitelkeit eingegeben war und feine eigene Bestimmung ber Tragöbie und Komödie nicht aufrecht ge, halten werben fann. Fügen wir bingu, bag Leffing nicht überall an ber Strenge ber auf feinem Standpunkte gebotenen Forberungen feftbielt, mobei ibm mobl bas augenblidlich zu Erreichenbe porschwebte, bag er zuweilen in der scharfen Befämpfung ber Frangofen feine Behauptungen auf die Spipe trieb, auch wohl sonst einmal sich zu einer nicht reistich erwogenen Reußerung im raschen Drange hinreißen ließ, so haben wir alles gesagt, was nam an biesem Meisterstünke verständigster Kunstbetrachtung und seinster Berechnung im einzelnen eine ausstellen kann.

Fragen wir nach ber Birfung, welche bie Dramaturgie janachft übte, fo verbreitete fie vielmehr Gntfegen als bag fie bie Dichter zu boberer, reinerer Thatiateit aufgerufen batte, und bie jugenblich fturmischen Zalente ber Zeit nahmen aus ihr; ftatt bes eifrigften Stubiums ber Runft, bie Berwerfung aller Regeln und eine unverftanbige Begeifterung für Chatelveave, beffen genialen Flug fie nachfliegen zu können mabnten, ba boch gerabe-Leffing auf bas Stubium ber Natur, ber Alten und Shatesbeares binwies, vor jeber Nachaburung und ber Wegwerfung aller Regeln warnte, bie Bortrefflichkeit Shatefpeares in feine bobe Raturwahrheit, seine lebenbige Auffassung und bas Berg ergreifenbe-Darftellung feste, welche und bie Mängel ber äußern Form unb. manches Anftößige wenn auch nicht überfebn, boch weniger empfinden liegen. Go wenig begriff man die eigentliche Bebeutung jenes gewaltigen Rampfes zur Gründung eines auf beutschem Boben fich erhebenben, jugleich naturwahren und bie bochfben. Anforberungen ber Runft erfüllenben Dramas. Unter ben ältern Dichtern fühlte fich belonbers Leffinas Stubiengenoffe Weiße verlett, der an feinem bhitosophischen Aceunde Garbe einen ebenfo fcarfen Gegner ber Dramaturgie fant. "Ihr Urtheil Aber Leffings Dramaturgie", fchreibt er biefem, "ift fo richtig und gegründet, daß ich nicht wirfte, was ich barwiber einwenden Bonnte. In ber That follte man einen Engtanber in London und kinen Arangofen in Baris beurtbeilen." Als ob es benn keinen kimfelerischen Stanbbuntt gabe, als ob bie Frage nach bem-Awede ber Dragobie fich burch bas, mas bem gewöhnlichen Geichmad auf ber Bubne genuat, abichneiben ließe, als ob Leffing nicht bas frangofifche Drama nach bem bon ibm felbft eingenommenen Standpunkte bes beften, auf bie Grunbfase ber ariftotelischen Boetit gegründeten Dramas beurtheilt batte! "Rach ber Wirkung", fahrt-Beiße fort, "bie ein Stild auf bem Theater herworbringe, urtheilt er vollends niemals (eine bochft ungerechte Bejdulbigung!), und bies machet boch einen himmelweiten Unterschied und; meinen Gebanten nach, die mabre Probe eines Studs aus. Auf ber Glube lagt fich bei einer falten Letture bas befte Stud meglubtiliffiren: aber mas wird biefes bramatische Genie (er meint bie boben Forberungen, welche Leffing an bas nur bem Genie gelingenbe Drama ftellt) unter uns bervorbringen?" Also jebe fünftlerische Würdigung lehnt er geradezu ab, und damit jede mögliche Bervolltommnung. Er schließt mit ber Meußerung, daß ihm beis nabe aller Muth zu weitern bramatischen Bersuchen vergangen, feit Leffing alles nieberreiße, und wirklich hielt er fich von biefer Reit an allein an ber leichtern Oper. Much ein anberer mit Leffing befreundeter Dramatifer, ber Schaufpieler Branbes, war mit ber Dramaturgie unzufrieben. Bon Rlot und feinem Anhange war natürlich nichts anders zu erwarten, als bag fie bie Dramaturgie ebenso febr verschrieen, wie alle Berehrer bes frangofischen Theaters, besonders bie Frangosen, über biefen iconungslofen Angriff auf die größten Genies ber Welt fich Doch wie ungunftig auch bie erfte Aufnahme ber überall gierig verschlungenen Dramaturgie mar und wie wenig fie auch in ihrer wahren Bebeutung aufgefaßt wurde, fie befruchtete unmerklich die beften Geifter, und felbft die Widerftrebenben tonnten fich ihrer Birtung nicht gang entziehen. Unter ben bebeutenbsten Röpfen ber Reit warb besonbers Berber, ber gang auf bas echt Bolfsthumliche gestellt mar, innigst von ihr ergriffen

und er begeisterte auch Goethe bafür. Die Nachahmungen bestleffingischen Meisterwerkes, besonders in Wien, setzen bessen hohen Werth erst recht ins Licht.

In ber erften Zeit seines bamburger Aufenthaltes. mo Leffing noch auf ben Bestand bes Theaterunternehmens hoffte, beichaftigte ibn neben ber Dramaturgie bie Ausführung feiner eigenen bramatischen Plane; wir gebachten schon seiner Matrone bon Cobefus und bes Dottor Rauft. Rur ben Rauft, woran er aus allen Rraften arbeitete, bat er feinen Bruber Ende September 1767 um bas befannte Rauberbuch clavicula Salomonis. Ebert fragt noch am 26. Januar 1769, wo ber Rauft bleibe. Wenn Leifing felbit fpater geaufert baben foll, bas Stud babe er fo weit vollendet, bag er nur noch die lette Sand angulegen brauche, fo wird er ibn bereits in hamburg fo weit gefordert haben; er ließ ibn aber liegen, ba bie Schauspieler noch vor bem Gintritt bes Winters von hamburg nach hannover gingen. Bon biefer Bearbeitung ift und nichts erhalten als ber Entwurf zu bem Borspiel und ben vier ersten Auftritten. 3m Borfpiel finden wir eine Angahl Teufel unter Beelzebubs Borfit aur Mitternachtzeit auf ben Altaren eines alten Domes versam= melt, um ihrem herrn und Deifter Rechenschaft von ihren Thaten zu geben. Giner berfelben, ber fich rübmt, einen Beiligen verführt zu haben\*), verspricht auch den Fauft, ber unablässig in ben Tiefen ber Wahrheit foriche, in vierundamangig Stunden ber Solle ju überliefern. Gerabe auf feine Digbegierbe ftust er fei=

<sup>\*)</sup> Dem Tichter schwebte hierbei bie Legenbe vom Bischof Fundanus vor in ben Pila bilaria bes Jesuiten Angelinus Gazius, wo ein Jube in ber Mittermacht bie Teufel in ähnlicher Weise in ben Ruinen eines Marstempels auf bem Bege nach Rom figen sieht, welche bem Lugifer ibre Thaten berichten, und einer von ibner exablt, wie er ben Bischo faundanus verflibrt babe.

men Man; diese sei ein Jehler und aus einem Fehler tonnten alle Laster entspringen. Leffing hat es dem Berführer freitich leicht gemacht, wenn er den Faust im ersten Austribt erzählen läßt, schon früher habe er oft den Teusel vergedens beschworen, was er jest noch einmal versuchen wolle. Der Teusel erschint ihm als ein langbärtiger Geist, der sich silt den Aristoteles aussibt und dem Faust auf seine spisigen Fragen antwortet, die er es endlich mübe wird, und ihn zu entlassen bittet; er fühle, daß er wieder entschlummere. Faust, erfreut, daß es ihm diesmal gelungen, schreitet nun zur Beschwörung eines Dämons,

auf ein Teufel erscheint. Bon biefer Szene, womit ber Ent: wurf abbricht, find und nur die Borte erbalten, welche an bie ahnlichen bes goetheichen Fauft erinnern \*): "Wer ift ber Dach: tige, beffen Ruf ich gehorchen muß? Du? Gin Sterblicher? Ber kehrte bich biese gewaltigen Worte?" Ohne Zweifel bachte fich Leffing unter beiben Erscheinungen ben Teufel, ber Raufts Berführung über fich genommen bat. Bon feinem weitern Blane wiffen wir nichts, aber taum fteht zu bezweifeln, bag bem Teufel fein Anschlag gelingen, biefer in ber folgenden Mitternacht (bie handlung bauert, wie es ausbrudlich beift, von Mitternacht zu Mitternacht) ben Kauft, der wohl in der Berzweiflung selbst band an fich legt, gur Solle bringen follte. Emilia Galotti beschäftigte ihn zu hamburg langere Zeit; er wollte sie aber bloß aur Aufführung ausarbeiten, nicht jum Drude; bas Scheitern ber Theatergesellschaft scheint auch die Bollendung biefer Bearbeitung gehindert zu haben. Auch den Blan zu einer "antithrannischen" Tragodie Spartacus, von welcher er im ersten

<sup>\*) &</sup>quot;Wer ruft mir? Du haft mich muchtig angezogen. Un meiner Sphare lang gefogen u. f. w."

Jahre feines wolfenbutteler Aufenthaltes fpricht, muß er ichon in hamburg gefaßt haben. Rur meniges barauf Bezügliche fand Rich in feinem Rachlag. Craffus follte fich bier gum Kriege gegen Spartacus gebrängt haben, weil er am beften mußte. was ein Stlave werth fei und wie viel die Römer baburch werlören. Spartacus verlangt gänzliche Freiheit ber Sklaven. wobei er bem Craffus bemerklich macht, baß fie nicht viele gu Sklaven machen wurden. Diefer verwirft einen Bergleich, lagt fic aber zu einem Baffenftillftand bereit finden, unter bem Borwande. Berbaltungsbefehle von Rom zu erwarten; boch ebe biefer Bu Ende, greift er ben Spartacus an, um bem Bombejus guborautommen. Die unterdructen, um ihre Freiheit kumpfenden Skaven, Shartacus an ber Spige, follten bier in einem beffern Lichte als die von Laftern aller Art verdorbenen, die Menschenwechte verhöhnenden Römer sich zeigen. Craffus selbst muß ben Spartacus für einen außerorbentlichen Menschen halten. "Sollte fich ber Mensch nicht einer Freiheit fchamen", spricht biefer au Graffus, "bie es verlangt, bag er ju Stlaven Menfchen habe?" und als diefer meint, er philosophire, spottet er: "Ihr habt den Menschenverstand in die Schule verwiesen, um ihn lächerlich machen zu können." Das Stud follte in fünffüßigen Samben geidrieben werben.

Am 9. Juni 1768 schreibt Leffing an seinen Bruber, er habe angesangen, verschiedenes von seinen Sachen in Hamburg bruden zu lassen, auch dramatische, doch sei noch nichts so weit, daß er es ihm mittheilen könnte. Wir wissen nicht genau, was hier unter den dramatischen Sachen gemeint ist. Wahrscheinlich beabsichtigte er nur den Druck einiger Stücke, die noch die Tetzte Hand ersorderten, d. h. deren Plan im einzelnen ganz durchdacht war; begonnen war er noch so wenig als der der

antiquarifden Briefe. In bemfelben Briefe billigte er es, bak fein Bruder an einer Tragodie arbeite. "Dich buntt auch immer, daß man in dem dramatischen Fache eber mit einer Tragöbie als mit einer Romöbie ben Berfuch machen follte. Es ift leichter zum Mitleiben zu bewegen als lachen zu machen; man lernt eber, was Glud und Unglud, als was sittlich und unsittlich, anständig und lächerlich ift." Lessing wollte biermit ben Bruber wohl von einer Bahn ablenken, in welcher er es fich gar ju leicht machte, und er felbft neigte bamals mehr zur Tragodie als jur Romobie bin. Das gewöhnliche Lächerliche gelingt auch bem weniger Gereiften viel leichter als bas Rührenbe ber Tragöbie, und ber Gegensat zwischen beiben Dichtarten beruht in etwas anderm als barin, daß die eine das Unglud, die andere bie Lächerlichkeit zu schilbern fich vorsett. Freilich burfte bie bobe Komobie nicht weniger Schwierigkeiten als die vollendete Tragodie machen, aber bei folden Berfuchen, wie fie ber Bruber borbatte, tamen Meisterwerke vorerst gar nicht in Betracht. Diesen trieb es nun auch wirklich wieber zum Luftsbiel, und ba er mußte, ber Bruber habe seine frühern Romöbienentwürfe aufgegeben, wünschte er fie zu erhalten, um einen ober ben anbern auszuführen. "Meine Subeleien von entworfenen Romöbien könnte ich Dir leicht geben", erwieberte biefer, "aber Du murbeft fie sicherlich nicht nuten können. Ich weiß oft felbst nicht mehr, was ich bamit gewollt. Ich babe mich immer febr furz gefaft. und mich auf mein Gebächtniß verlaffen, von welchem ich mich nunmehr betrogen febe." Als ihm ber Bruber fpater feine eis genen, ohne seinen Ramen gedrudten Romödien fandte, tonnte er seine Migbilligung über die Art, wie er gearbeitet hatte, nicht unterbruden. "Der größte Fehler biefer Stude ift eine platte-Schwatbaftigkeit und ber Mangel alles Interesse. — Du bast zu

wenig Philosophie und arbeitest viel zu leichtsinnig. Um die Zuichauer fo lachen zu machen, baß fie nicht zugleich über uns lachen, muß man auf feiner Studierftube lange febr ernfthaft gewesen sein. Man muß nie schreiben, was einem zuerst in den Ropf kommt. Deine Sprache felbst zeugt von Deiner Ruschelei. Auf allen Seiten find grammatische Fehler, und forreft, eigen und neu ift fast teine einzige Rebe." "Freilich muß ich Dir gum Troft fagen", fügt er gutmuthig bingu, "bag Deine erften Stude immer jo gut find als meine erften Stude; und wenn Du Dir nur immer zu jedem neuen Stude, wie ich es gethan habe, vier bis fechs Rabre Reit läffest, fo fannst Du leicht etwas Befferes machen. als ich je gemacht habe ober machen werde. Aber wenn Du fortfährst Stude über Stude ju schreiben, wenn Du Dich nicht bazwischen in andern Auffaten übst, um in Deinen Gedanken aufzuräumen und Deinem Ausbrucke Rlarheit und Nettigfeit gie verschaffen, so spreche ich es Dir schlechterdings ab, es in diesem Rache zu etwas Besonderm zu bringen, und Dein hundert tes Stud wird fein Saar beffer fein als Dein erftes."

Lessing war trot bes Ersolges seiner Minna, besonders in Berlin, gegen das Theater arg verstimmt; schon Ende 1768 hatte er sich ganz von dem hamburger Theater getrennt, obgleich er dieses, die Dekoration und das Haus ausgenommen, viel besser als das im Mai zu Leipzig gesehene von Roch sand. Als er sich um Ostern 1769 endlich seiner Dramaturgie entledigt hatte, wollte er von dem Theater gar nichts mehr wissen. Um dieselbe Zeit Ansangs April bot man ihm durch Bodes Bermittlung die Stelle eines Dramaturgen und Theaterdichters zu Wien mit einem Gehalte von 3000 Gulden an, wosür er zwei Stücke liesern sollte. "Er hat seine Bedingungen zurückgemelbet", schreibt Bode am 12., "und ich hoffe, das Ding wird zu

Stande kommen." Lessing felbst aber berichtet ben 13. an Ricolai, bag ihm febr ansehnliche Borichlage von Wien aus gemacht worben, bie bas Theater beträfen, um bas er fich nicht mehr bekummern möge. Wenn er nicht feine italienische Reise mit biesen Borichlagen auf bie eine ober bie andere Art verbinden könne, würde er ben Antrag wohl gang von fich weifen. Ohne Zweifel hatte er nicht allein fich einen Urlaub gur beabsichtigten Reise bedungen, sondern mar auch auf die Bebingung, jährlich zwei Stude für bie Bubne ju fcreiben, nicht eingegangen. Damit war aber bem wiener Theater nicht gebient. und fo zerfcblug fich bie gange Sache. Leffing hatte einige Beit bie großen hoffnungen getheilt, welche Rlopftod auf eine von Joseph II. zu gründende großartige Akademie für Kunft und Wiffenschaft gefest. Rlopftod hatte icon Ende April 1768 einen Blan zu einer folden unter ber Ueberschrift Fragment aus einem Geschichtschreiber bes neunzebnten Sabrbunberts eingereicht, worin er feine Bunfche als verwirklicht barftellte. Auch bas Schauspiel follte bier gehoben und im Ramen bes Staates von einem Oberauffeber geleitet werben. Leffing und Gerftenberg sollten als Unterauffeber bie beutschen und bie ju übersegenden ausländischen Stude auswählen, wobei auch bie moralische Schönbeit zu beachten und, wenn in Bezug auf lettere eine Meinungsverschiebenbeit obwalte, biese burch ben Oberauffeber zu entscheiben fei; fie follten auch nach ihrem Ermeffen Schausvieler annehmen und entlaffen, ihnen Unterricht in ibrer Runft ertheilen und fie ju jedem neuen Stude einüben. Rlopftode iconer Traum, ber ibm auch bie Wibmung feiner Bermannefdlacht an ben Raifer eingab, hielt freilich noch einige Beit bor, und auch Leffings Bertrauen war noch nicht gang'erschüttert, als seine Berufung rückgängig geworben war.

Im September 1769 übernahm Adermann bie Leitung einer neuen, zunächst in hamburg spielenden Schauspielergesellschaft von welcher Lessing zum erstenmal seine Minna in ganz befriedigender Weise aufführen sah. Echhofs Auffassung des Tellheim hatte ihm nicht recht genügt, so daß er Brückner, ben er in Leipzig in dieser Rolle gesehen, darin dem so sehr von ihm geseierten Mimen vorzog. Borchers gab diesmal den Tellheim, den er auf das glücklichste durchführte; auch die andern Rollen waren auf das beste besetzt, so daß das Stück sich jest auch in hamburg des entschiedensten Beisalls zu erfreuen hatte.

Um biefelbe Zeit machte ber hamburger Hauptpastor Göze einen heftigen Angriff auf bas Theater in ber Schrift Theoslogische Untersuchung ber Sittlickeit ber heutigen Schaubühne überhaupt, wie auch ber Frage: ob ein Geistlicher die Schaubühne besuchen, selbst Komödien schreiben und drucken lassen und die Schaubühne, wie sie jett ist, vertheidigen könne, zunächst veranlast durch die Lustspiele des Predigers Johann Ludwig Schlosser in der Stadt Bergedorf bei Hamburg. Göze erwähnte Lessings Lustspiele neben denen von Weiße und Gellert mit Anerkennung, das Werk lobe den Meister; ihn selbst nannte er einen geschickten und edelbenkenden Mann, dagegen versolgte er den armen Prediger, bessen Rame auf dem Theaterzettel gestanden hatte, auf die bittrike Weise\*). Es kam zu einem heftigen Streite, wobei die Freunde des Theaters, welches Göze und sein Anhang als

<sup>\*)</sup> Boje hatte junachft in Begug auf Schloffer bie Frage erörtert, ob ein Brebiger Schaufpiele ichreiben burfe; Schloffers Bertheibigung übernahm ein anterer hamburger Prebiger, Rölting. Goge hatte in einem Briefe an Schloffer wiberrufen, trat aber bann mit ber angeführten Schrift auf, bie eine icharfe Entgegnung Schloffers zur Rolge hatte.

eine Schule bes Satans verdammten, biefes als eine Schule ber Sittlichfeit erhoben. Der hamburger Senat fah fich endlich genöthigt, burch ein Ebift bom 13. November alle weitern Streitschriften zu verbieten. Leffing schrieb am 11. Oftober an Nicolai: "Sagen Sie unferm Freunde (Menbelssohn), bag ich nicht mehr bofe zu werden brauche, um von unferm Theater mehr Uebels zu sagen, als Goze bavon zu sagen gewußt hat. 3d munichte von Bergen, bag auf Gogens Schrift alle Theater in gang Deutschland berschloffen werben möchten. In zwanzig Nahren wurden fie boch wieder geöffnet, und vielleicht griffe man sobann die Sache von einer beffern Seite an. Die elenben Bertheibiger bes Theaters, die es mit aller Gewalt zu einer Tugenbichule machen wollen, thun ihm mehr Schaben als zehn Wenn auch Leffing felbst eine sittliche Wirkung bem Drama zuschrieb, so war er boch weit entfernt, ben Antrieb gur Tugend als die eigentliche Absicht besselben aufzufassen. efelte ibn biesmal an, auf die Sache einzugehn, mahrend er es fonft wohl liebte, wenn er lange Beit bem Streite jugefeben. endlich felbst einzutreten, wie er ein Sahr vorber einmal äußerte, wenn die fritischen hunde fich genug über Gerftenberge Ugolino serbiffen baben würden, wolle er auch feinen Knittel brunter werfen.

Ganz unerwartet bot sich ihm balb barauf die sichere Ausssicht zu einer Anstellung als Bibliothekar in Wolfenbüttel, worauf er um so lieber einging, als er beren Annahme sowohl mit seinen auf die Kunft gerichteten Betrachtungen, die er in den Fortsetzungen des Laokoon und der antiquarischen Briefe niederzulegen gedachte, als auch mit seiner Reise nach Italien vereinigen konnte, und er die Sache des deutschen Theaters zunächst ganz ausgegeben hatte. Nach der Mitte November reiste

er nach Braunschweig, wo fich feine Anstellung fofort entschieb. Aber feine wirkliche Ueberfiedelung verzögerte fich noch Monate lang, obgleich er in längstens gebn Wochen einzutreffen verfprochen hatte. Was ihn junachft jurudhielt, waren feine Schulden; noch am Anfange bes Sahres 1770 mußte er nicht, wie er mit Ehren bon Hamburg wegkommen follte; barauf fiel ein schreckliches Wetter ein und julett erfrankte er. Während biefer Reit konnte er zu feiner anhaltenden Thätigfeit gelangen; weder an bie antiquarifchen Briefe noch an seine Komöbien burfte er ernstlich benken. "Was ich von beiden mitbringe, ift noch immer in herba (im Reimen)", schreibt er am 19. Februar. Auf eine neue Ausgabe seiner in feche Banben erschienenen Schriften war er bebacht, die auch neue bramatifche Sachen, wohl begonnene Komödien, bringen follte. Er möchte, schrieb er bem Buchhändler Bog, nun auch gern endlich ben übrigen Reft feiner Schriften (außer Laokoon) wieber in bas Publikum bringen; fonft laufe er Befahr, daß man es ihm mit mehrern fo mache, wie es ber Schurke von Anthologisten (Chr. S. Schmidt im eben erschienenen erften Banbe ber Unthologie ber Deutschen) mit seinem Damon und seiner alten Jungfer gethan.

Ghe er hamburg verließ, machte er die Bekanntschaft des auf der Reise nach Sutin begriffenen herder, der in dem ersten seiner kritischen Wälder sich Windelmanns gegen seinen Laokoan angenommen hatte, und der ihm allein zu verdienen schien, daß er mit seinem "ganzen Kram" herauskomme, da auch dieser begudte Geist nicht erkannt habe, worauf er es eigenklich obgesehen. Im Gegensat zu Lessing, der die Idee des körperlichen Schmerzes für die hauptidee des sophokleischen Phislokket erkläute, hatte herder das Stück als eine "Reihe handelnder dichterischer Gemälde" bezeichnet, aber dann die ehrenvolle Anschieder

erkennung bingugefügt: "Wer konnte uns über biefe Daterie beffer belehren als - ber Berfaffer bes Laotoon und ber Dramaturgie felbft, wenn er fich über bas Dag ber Bantomime in ber Tragobie, über bie eigene icone Natur bes Drama und über die besondern Grengen gwischen Malerei und Schauspiel be: fonbers erklärte?" Als Wefen ber Dichtkunft hatte er bie Rraft bezeichnet, mahrend Leffing als vornehmften Gegenstand berfelben bie Sandlung bingeftellt hatte. "Malerei wirket burch Farben und Figuren fürs Auge", hatte er bemerkt, "Boefie burch ben Sinn ber Worte auf die untern Seelenkrafte, borgualich bie Phantasie. Da nun die Sandlung ber Bhantasie immer ein Anichauen genannt werben mag, fo tann auch bie Boefie, fofern fie berfelben einen Begriff, ein Bilb anschauend macht, füglich eine Malerei für die Bhantafie genannt werden: und jedes Ganze eines Gebichts ift bas Gange eines Runftwerks. Rur ba bie Malerei ein Werk bervorbringt, bas mabrend ber Arbeit noch nichts, nach ber Bollenbung alles, fo ift bie Boefie energisch, b. i. mahrend ihrer Arbeit muß bie Seele icon alles empfinden. Malerei will bas Auge täuschen, Boefie aber bie Bhantafie - nur wieder nicht werkmäßig, daß ich in ber Beschreibung bas Ding erkenne, fondern bei jeber Borftellung es ju bem 3mede febe, ju bem es mir ber Dichter vorführet. - Der Runftler also wirft burch Geftalten für bas gange eines Unblide, bis gur Taufdung bes Auges, ber Dichter burch bie geiftige Rraft ber Worte mab rend ber Succeffion, bis gur vollfommenften Täufchung auf bie Seele." Die Bekanntichaft mit einer fo frischen, genialen Ratur, wie Berber mar, welcher ber Dichtung und Runft tiefgebende Betrachtungen gewibmet hatte, tonnte Leffing nur freudig begrußen. "Es bat mir nothwendig febr angelegen fein muffen, biefen Mann von Berfon fennen zu lernen", schreibt er an Ebert, "und ich kann Ihnen jest nur so viel von ihm sagen, daß ich sehr wohl mit ihm aufrieden bin."

Am 21. April langte Leffing endlich in Braunschweig an. wo er am 7. Rai in sein Amt als Borsteher ber wolfenbütteler Bibliothet eingeführt wurde. Wunderlich traf es fich, daß einen Monat fpater Adermann, ber in Braunschweig war, mit feiner Truppe auf bem wolfenbütteler Schlosse, gang in Lessings Rabe. fpielte. "Dir ift es gar nicht gelegen", fcreibt Leffing, "und ich glaube, der Teufel hat sein Spiel, daß mir die Komödie immer auf ben Saden bleibt. Gher noch freue ich mich auf Ihre Ataliener in hamburg, bie, wie ich bore, ber Bergog gur Meffe tommen läßt." Indeffen, wie febr er auch fich felbft es überreben mochte, allen Antheil am Theater hatte er nicht verloren. 218 seine vertraute Freundin Frau Rönig ihm vom wiener Theater idrieb, beffen Leitung Berr bon Sonnenfels übernommen batte. äußerte er seine Neugierbe, was aus ber in verschiebenen Zeitungen geäußerten Erwartung werben möchte, daß bas beutsche Theater in Wien balb allen Theatern in ber Welt tropen werbe. "Es foll mich fehr freuen", fügte er bingu, "wenn Sonnenfels in Wien mehr Gutes ftiftet, als mir in hamburg ju ftiften gelingen wollte. Aber ich forge, ich forge, es wird bort auch zu nichts tommen. Schon bes herrn von Sonnenfels allgu ftrenger Gifer gegen das Burleste ift gar nicht ber rechte Beg, bas Bublitum zu gewinnen. "\*) Als diesem balb darauf die Leitung bes Thea: ters wieder entzogen wurde, wußte er nicht, ob er nach ber prächtigen Unfündigung beffelben barüber lachen ober fich ärgern

<sup>\*)</sup> Sonnenfele gab Briefe über bie wienerifche Bühne heraus, an beren Stelle gleich barauf bie Bielfchreiber Alemm und heufelb mit ihrer Schrift Dramaturgie, Literatur und Sitten traten.

follte, doch hoffte er, dieser werbe darum nicht ganz seine Hand von der Bühne abziehen. Dieselbe Freundin gab ihm die erste Nachricht von der beabsichtigten Errichtung eines deutschen Theaters am pfälzischen Hofe in Mannheim. "Ich wünsche sehr, daß etwas daran sein möge", erwidert er darauf. "Aber an dem Umstande ist wenigstens noch vors erste nichts, daß Sehler (Schauspieldirektor) dahin kommen soll. Er selbst weiß so wenig davon, daß er sich recht ernstlich um andere Aussichten bewirdt. Er möchte gern hierher nach Braunschweig, und ich hoffe, daß wir es ihm auswirken wollen."

Außer feinen Geschäften nahm ihn ben erften Sommer über bie Unfündigung bes auf ber wolfenbütteler Bibliothet ent: bedten Werkes bes Berengar von Tours vom Abendmahl fo lebhaft in Anspruch, bag er später gegen Nicolai äußerte, es sei biefe Schrift basienige von allen feinen Buchern, bei beffen Rieberschreibung er bas meiste Bergnügen gehabt und ihm bie Beit am wenigsten lang geworben. Leiber fab er fein anberes Mittel, nach und nach aus seinen in Samburg gemachten Schulben berauszukommen als schriftstellerische Thätigkeit. "Ich habe es, Gott weiß, nie nöthiger gehabt, um Geld zu fchreiben, als jest", melbet er feinem Bruber, "und biefe Rothwendigkeit hat naturlicher Weise sogar Ginfluß auf bie Materie, wovon ich schreibe. Das eine besondere Beiterkeit bes Geiftes, mas eine besondere Anftrengung erforbert, was ich mehr aus mir felbst ziehen muß als aus Büchern, bamit fann ich mich jest nicht abgeben. Ich Tage Dir biefes, bamit Du Dich nicht wunderst, wenn ich, Deines Mißfallens ungeachtet, etwa gar noch einen zweiten Theil zum Berengarius ichriebe. Ich muß das Brett bohren, wo es am bunnften ift; wenn ich mich von außen weniger geplagt fühle, will ich bas bide Ende wieber vornehmen. Ich fühle es, daß mir schon

Die Umarbeitung meiner alten Schriften (bie in feche Banben 1753 bis 1755 bei Bog in Berlin erschienen waren) mehr Zeit koften wird, als der gange Bettel werth ift. Indeg habe ich es Herrn Bof einmal zu thun versprochen, und ich will mein Dog= lichstes anwenden, wenn er auch nur jede Reffe einen Band bekömmt." Ueber ber Durchsicht und neuen Bearbeitung bes erften Banbes ber vermischten Schriften blieben auch die Fortsetungen bes Laokoon und ber antiquarischen Briefe liegen. An Ramler schreibt er Mitte Dezember 1770, seine Dbe an die Könige wolle er fich breimal laut vorsagen, so oft er Lust haben werbe, an seiner "antithrannischen" Tragodie zu arbeiten. "Ich hoffe mit Sulfe berfelben aus bem Spartacus einen Belben zu machen, ber aus anbern Augen fieht als ber befte römische. Aber wenn! wenn! Diefen Winter gewiß nicht; benn biesen werbe ich wohl so ziemlich gerabe an dem andern Ufer des Fluffes, wo ich, auch unter bem Schnee, bunte Steinchen und Mufdeln auffuche, verichleudern und verichleudern müffen. Sie werben mich wohl verftebn, wenn Gie von herrn Bof ober meinem Bruber gehört haben, daß ich mich endlich bereden laffen, meine kleinen Schriften wieder berauszugeben, und mit den Sinngebichten ben Anfang maden will, weil ich zum Glud ober zum Unglud von biefen Dingen unter meinen alten Babieren noch eine ziemliche Anzahl gefunden habe, die nicht gebruckt find und mit welchen ich ungefähr die erseben fann, die von ben gebruckten nothwendig wegbleiben muffen." Bugleich überfandte er ibm bie vier erften Bogen ber Sinngebichte ju beliebiger Aenberung, ba Ramler noch alle poetische Farben auf der Palette habe, mahrend er felbst taum mehr wiffe, was voetische Karben feien. Aehnlich äußert er fich zwei Monate fpater gegen Nicolai, bem er gefteht, lieber batte er an bem gweiten Theil bes Berengaring als

an feinen Sinngebichten gearbeitet. "Warum foll ich mich mit anbern Dingen lieber martern, und boch am Enbe nichts Rechtes berausbringen? Mein Spartacus foll barum boch noch eber fertig werben, als wir in Deutschland ein Theater haben." Befonbers beschäftigten ibn bie ben Sinngebichten folgenben gerftreuten Abhandlungen über bas Epigramm und einige ber bornebmften Epigrammatiften. Dazwifden gab er die in Wolfenbüttel gefundenen Gebichte bes ichlefischen Dichters Anbreas Scultetus beraus. Doch noch ebe bie Bearbeitung bes erften Theils ber bermifchten Schriften bollenbet mar, erfrankte er. Erft am 30. August konnte er feine burchgesebenen Lieber, welche ben erften Theil ichließen follten, jum Druck absenden; die fritischen Untersuchungen hatte er abbrechen muffen. folgenben Tage reifte er zu feiner Erholung nach Samburg, bon wo er auf einige Tage nach Berlin ging. hier berfprach er bem Buch: banbler Bog auf ben nächsten Binter nicht allein bie balbige Bearbeitung bes zweiten Theiles feiner vermifchten Schriften. sondern auch, da seine Dig Sara Sampson überhaupt in biefen feine Aufnahme finden follte, einen Band Trauerspiele, ju welchem außer diefer noch fein Philotas und die neuzubearbeis tende Emilia Galotti bestimmt waren. Auch ben Spartacus batte er noch nicht aufgegeben.

Gleich nach seiner Rudkehr melbete ihm sein Bruber, Sulzer habe ihm von ber Absicht gesprochen, ihn nach Wien zu ziehen. Sollte dieser Antrag das Theater betreffen, erwiederte Lessing, so möge er gar nichts davon wiffen. Das Theater überhaupt werde ihm von Tage zu Tage gleichgültiger, und mit dem wiener Theater, das unter einem eigennützigen Unternehmer stehe, wolle er vollends nichts zu thun haben. Bald zeigte es sich, daß man zu Wien ihn für die zu gründende Akademie gewinnen wollte,

boch auch biefes zerschlug fich, ba man ihn vorab in Wien zu febn wünschte, mabrend ein Mann wie Riebel, beffen Richtigkeit Leffing burchschaute, ohne weiteres berufen worben war. Schon Mitte November fandte Leffing ben Anfang jum zweiten Theil ber bermischten Schriften und am 1. Dezember bie burch= gefebene Sara, die ben Band ber Trauerspiele eröffnen follte, nach Berlin ab. In ber lettern batte er ben Bater ber Sara jest Sir William Sampfon genannt, ba bas frühere Sir Sampfon, ohne Rennung bes Bornamens, ber englischen Sitte zuwiderlief. Sonft waren ber Beränderungen im Ausbrucke viel weniger, als man erwarten follte, besonbers nach ber früher gegen Menbelsfohn gemachten Meußerung, manche Stellen feien nicht ju beklamiren; in ben beiben letten Aufzügen ift fast kein Wort geanbert. Leffing machte es fich mit biefer Durchficht, wie mit ber bes Philotas, worin nur an fünf Stellen ein Wort ge= ändert warb, außerorbentlich leicht. Um fo größere Sorgfalt wandte er ber früher auf brei Aufzüge berechneten Emilia Galotti ju; icon am 25. Januar 1772 fonnte er bie brei erften Aufzüge jum Drud absenben, und er boffte ben Reft binnen acht Tagen folgen laffen zu konnen, boch bergogerte fich die Sendung bes Schluffes bis jum 1. Märg.\*) Bu Braunschweig murbe bas Stud bereits am 13. Marg gum Geburtstage ber Bergogin mit Genehmigung bes Bergogs von ber Schausvielertrubve Döbbelins jur Aufführung gebracht, und gleich barauf zweimal wieberholt. Leffing konnte und mochte biefen Borftellungen nicht beiwohnen, weil er frank und ber Ropf ihm bom Stude noch warm war; follte ibm bas Seben etwas nügen, fo muffe bies ihm erft wieber fremb werben. Die Aufführung war gang wiber Bermuthen ge-

<sup>\*)</sup> Bgl. Beft IV, 9.

lungen, so daß die Truppe noch kein Stück so gut aufgeführt hatte. In Berlin betrat Emilia schon am 6. April die Bühne, und wurde zweimal gleich darauf wiederholt. Die berliner Freunde waren mit der Aufführung, die sie viel schlimmer gefürchtet hatten, im ganzen zufrieden, doch ließ ihn Nicolais Bemerkung, daß das Stück im vierten und fünften Aufzug an Feuer verliere, deutlich erkennen, daß die Tarsteller des Odoardo und der Orsina ihre Rollen versehlt hatten.\*) Hamburg sah die Emilia zuerst am 15. Mai; wiederholt wurde sie noch zweimal im Mai bei nicht vollem, einmal im Juni bei leerem Hause. Trop aller Bemühung Schröbers konnte sie sich nicht halten. Wie alle übrigen Stücke Lessings, hatte sich auch Emilia in Wien manche Beränderungen gefallen lassen müssen.

Das Stück war die erste deutsche Tragödie im echten Sinne des Wortes. Lessing hatte darin alle Anforderungen, die er an diese Dichtart stellen zu müssen glaubte, zu erfüllen gesucht; nur die metrische Form hatte er sich erlassen, um nicht die Schwierigsteiten, die sich dei einem solchen ersten Versuche entgegenstellten, noch zu vermehren und nicht gegen diese unwesentliche Forderung wesentlichere unerfüllt zu lassen. Alle Beobachtungen, die er über das Wesen der Tragödie seit seiner Miß Sara gemacht, hatte sein zur höchsten künstlerischen Reise gelangter Geist hier benutzt. Wie er in seiner Minna in das preußische Soldatenleben und die durch den heldenhaften König begeisterte Zeit einen kühnen Griff gethan, so hatte er jetzt die Unsittlichkeit des Hofes, der mit der Shre des weiblichen Geschlechts und mit allem Rechte ein frevles Spiel treibt, zum Gegenstande seiner Darstellung ge-

<sup>\*)</sup> Bgl. heft IV, 10 ff., wo auch über bie anderweitigen Aufführungen naberes fich fintet.

wählt und ein tiefergreifendes Bilb derselben mit fester Runftlerband entworfen. Die Charattere waren fo fprechend ausgebräat und zu fo lebensvollen Geftalten gedieben, daß fie fich in frifcher Selbständigkeit herausheben und ben Schauspieler gur vollendet= ften Berkörverung reizen. Die Sprache batte eine reine Rlarbeit und bezeichnende Kraft gewonnen, wie nie vorber, und mochten auch fein begabte Raturen wie Serder fühlen, daß das Rachdenten mehr als unmittelbare bichterische Begabung bie Tragobie geschaffen, so mußten boch auch biese erkennen, bag in bewußter fünftlerischer Ausführung bier bas Bochfte gelungen fei. Ru ben begeiftertsten Berehrern ber Emilia gehörten Chert, Efchenburg Eichenburg batte eine ausführliche Rritik bes und Wieland. Studes für die braunschweiger Zeitung geschrieben, gegen welche fich Mauvillon, ber ein Jahr vorher mit seinem Freunde Unger in ben Briefen über ben Werth einiger beutichen Dichter ein febr icharfes Gericht gehalten batte, in ber außerlefenen Bibliothet ber neuesten beutschen Literatur erhob. wo er bei aller Anerkennung mehrere Grundfehler bes leffingischen Studes nachzuweisen suchte. Wieland erfreute Leffing mit einem entbusiaftischen Briefe, und er blieb sich in seiner Bewunderung ber Emilia immer gleich, er wieß ihr auch spater ben erften Rang unter ben beutschen Dramen an. Am allerwenigsten befriedigten ben Dichter bie Urtheile feiner berliner Freunde, Nicolai, Menbelsfohn und Ramler, bie feine Gpur von warmer, aus ergriffener Seele fliegenber Theilnahme zeigten, eben weil fie mabren bichterischen Geiftes ermangeiten.\*)

Rach ber Bollendung ber Emilia fühlte fich Leifing auf bas bitterfte verftimmt und fo gang abgespannt, fast gerrüttet, bag er

<sup>\*)</sup> Bgl. Seft IV. 12 ff.

felbit bie Bearbeitung ber Fortsesung feiner vermischten Schriften unterlaffen mußte. Da er immer an feinen balbigen Abgang von Wolfenbüttel bachte und nicht vergebens Bibliothefar gemefen fein wollte, fo trieb es ibn zu einer neuen Unordnung ber Bibliotbet, mozu er aber nicht gelangte, weil die Unermeklichkeit ber Sache ibn abidredte. Dagegen begann er balb barauf bie Berausgabe ber Beitrage jur Beidichte und Literatur aus ben Schäten ber bergoglichen Bibliothet ju Bolfenbuttel, wovon er ben erften Band am 28. Oftober bem Bruber verspricht. Damit wolle er fo lange fortfabren, bis er wieder Luft und Rrafte bekomme, etwas Gescheibteres zu arbeiten, was sich aber so balb noch nicht ereignen burfte, und er miffe auch nicht einmal, ob er es muniche: benn folde trodene Bibliothefarbeit laffe fich fo recht bubich binichreiben, ohne die geringfte Anftrengung bes Beiftes. Damals fühlte er fich feit ein paar Tagen etwas rubiger, ba er mit feiner Arbeit inne gehalten hatte. Im November erhielt er burch ben taiferlichen Gefandten in Berlin wieber eine Anfrage, ob er geneigt mare, unter bortheilhaften Bedingungen nach Wien zu gebn. hierzu erklärte er fich bereit, falls ber Borschlag nicht bas Theater betreffe; mit diesem wolle er wenigstens fo lange nichts ju thun baben, als es nicht unmittelbar bom Sofe abbange. beffen tam es auch biesmal zu nichts. Bon weitern bramatifchen Arbeiten wollte er nichts wiffen. "Daß ich etwas wieber für bas Theater machen follte, will ich wohl bleiben laffen", fdreibt er am 15. Dezember in größter Berftimmung feinem Bruber. "Rein Menich unterzieht fich gern Arbeiten, bon welchen er gang und gar keinen Bortheil bat, weber Gelb noch Gbre noch Bergnugen. In ber Beit, bie mir ein Stud bon gebn Bogen toftet, fonnte ich gut und gern mit weniger Dube bunbert andere Bogen dreiben. 3mar habe ich nach meinem letten Ueberschlage wenigftens zwölf Stude, Romobien und Tragobien zusammengerechnet. beren jedes ich innerhalb feche Wochen fertig machen konnte. Aber wozu mich für nichts und wieder für nichts fechs Wochen auf bie Folter fpannen? Sie haben mir bon Wien aus neuerbings bunbert Dutaten für ein Stud geboten: aber ich will bunbert Louisb'or, und ein Schelm, ber jemals wieber eins macht, obne biefe zu bekommen!\*) Du wirft fagen, baf bies febr eigennütig gebacht fei, gefest, bag meine Stude auch fo viel werth 3ch antworte Dir barauf: "Jeber Rünftler fest fich feine Breife, jeber Rünftler fucht fo gemächlich bon feinen Werten zu leben als möglich: warum benn nun nicht auch ber Dichter? Benn meine Stude nicht hunbert Louisb'or werth find, fo fagt mir lieber gar nichts mehr babon; benn fie find fobann gar nichts mehr werth. Für die Ehre meines lieben Baterlandes will ich feine Feber anseten, und wenn fie auch in biesem Stude auf immer einzig und allein bon meiner Feber abbangen follte. Für meine Ehre aber ift es mir genug, wenn man nur ungefähr Tiebt, baf ich allenfalls in biefem Sache etwas zu thun im Stanbe gewesen ware." Also Gelb für die Fische ober beköftigt euch noch lange mit Operetten! \*\*) Es ware auch narrifc, wenn ich ben einzigen Beg, Gelb zu verdienen, mir wenigstens nicht offen balten, und bas Bublitum erft mit meinen Studen fättigen wollte. Das Gelb ift gerabe bas, mas mir fehlt, und mir mehr

<sup>\*)</sup> Einige Monate fpater ichreibt er: "Du fragft mich, wie es mit Wien fei, und ob man ba noch anftehe, ein Stild von mir mit hundert Louist'er ju bezahlen. Ich will boch nicht hoffen, bag Du Dir einbildeft, daß ich Antrage beswegen gemacht ober auch nur machen laffen." Man fleht, auch die Forderung von hundert Louist'or war nur ein Einfall übelfter Laune, er hatte alle Luft zum Theater verloren.

<sup>\*\*)</sup> Bomit bamale Leifinge Freund Beife großes Glud machte.

fehlt, als es mir jemals gefehlt bat. 3ch will schlechterdings in Sahr und Tag feinem Denichen mehr etwas ichuldig fein. und baju gehört ein befferer Gebrauch meiner Beit als für bas Theater." Leffing fühlte tief feine gange Befähigung, bem beutschen Theater eine Reihe von Mufterftuden zu liefern; auch fehlte es ibm bazu nicht an innerm Drang, aber die Ausführung mar ibm, bem ber bichterische Quell nicht frisch und voll ftromte, eine Unftrengung, wozu er in seinen gedrückten und gesbannten Berbaltniffen fich unfähig bielt; bagu fam der Buftand bes beutschen Bühnenwesens, bas noch immer jo troftlos war, baf ber Dichter auf teine entsprechende Darftellung seiner mit besonnenfter Ginficht gearbeiteten Stude rechnen burfte. In Wien fah es jammerlich mit ber Bühne aus; in Berlin brachte es Roch zu nichts. obgleich man fagte, ber König wolle etwas für ihn thun. Döbbelin, den der Bergog von Braunschweig mehr unterstütte, als er werth war, ging es auch nicht, da dieser die wahre Aufnahme bes Theaters ebenso wenig forbern konnte als wollte. Nur in Weimar und Hamburg hob sich die Bühne unter Ecthof und Schröber.

Die günftigen Aussichten, welche ber Erbprinz von Braunschweig am Anfange des Jahres 1773 Leffing eröffnete, wollten sich nicht verwirklichen. Seine Noth war unterdessen so hoch gestiegen, daß er sich gezwungen sah, um nicht verklagt zu werden, seine ganzes Gehalt für mehr als anderthalb Jahr aufzunehmen. Sine sehr angenehme Unterhaltung gewährte ihm in dieser bebrängten Zeit der mehrwöchenkliche Besuch des Franzosen Cacault, der mit einem Empfehlungsbriese von Nicolai Ansangs Februar in Wolfenbüttel eintraf. Dieser strebsame Mann, der sich die deutsche Sprache und Literatur im Lande selbst auf gründliche Weise aneignen wollte, suche die bedeutendzen Bertreter derselben auf.

In Berlin batte er bie Bekanntschaft von Ramler, Nicolai und Renbelssohn gemacht. Nicolai führte ihn mit bester Empfehlung bei Lessina ein. "Er ift ein ehrlicher und wackerer Mann", schrieb er, "beffen Liebe zu unferer Boefie lobenswürdig ift, ber auch ben Deutschen weit mehr Gerechtigkeit wiberfahren lägt als anbere Frangofen, ber aber, um Ihnen alles zu fagen, wenn man ibm etwas genauer auf ben Rabn fühlt, boch mit ben Borurtbeilen feiner Nation ebenso gut wie jeber andere Frangose angestedt ift. -Ihre Dig Sara und Minna lobt und liebt er febr. Aber bie Emilia kann er nicht verbauen." Darüber mit ihm zu ftreiten. babe er sowie Menbelssohn absichtlich vermieben (maren ja beibe im Grunde auch nicht febr für biefe erfte beutsche Tragobie), bagegen fei ber Streit über bie Dramaturgie oft ziemlich lebbaft gewesen, da Cacault behauptet habe, Leffing thue ben großen frangösischen Dramatikern unrecht, er kenne sie nicht recht, und gulett fei er immer barauf gurudgefommen, bag bie Regeln bes Geschmades überall biefelben feien. "Endlich rieth ich ihm, felbft ju Ihnen ju reifen. 3ch berficherte ibn, er werbe febn, bag Gie in ber That gegen seine Ration viel billiger wären, als Ihr Buch fcbiene." Leffing melbet feinem Bruber am 8. April, Cacault fei bei ibm und ftubire febr fleißig Philosophie; ba er felbst in Wolfenbüttel faft niemand febe, fo fei es ihm eben nicht unangenehm, daß er ihn alle Abende besuche. Wie lebhaft aber ibre Unterhaltung besonders in Bezug auf bas Drama gewesen, ergibt fich aus Nicolais Neugerung nach Cacaults Rudfunft: "Sie baben herrn Cacault ganglich umgefehrt, und haben meiner Recommanbation, bag man Leffingen in seinem perfonlichen Umgange tennen lernen muffe, wenn man ibn beurtheilen wolle, Gbre gemacht." Cacault war jest gang eingenommen von ber Dramas turgie, die er fpater ins Frangofische übersette.

Aber ber Umgang biefes geiftvollen Frangofen mar auch ber einzige Sonnenblid in Leffings bebrangtes, jeber innern Bebaglichkeit entbebrenbes Leben, bas ihn zu feiner vergnüglichen, frische Thatigfeit bes Geiftes forbernben Arbeit gelangen ließ. 36 bin ärgerlich", schreibt er am 8. April seinem Bruber, "unb arbeite, weil arbeiten boch bas einzige Mittel ift, um einmal aufzuhören jenes zu fein. Aber Du und herr Bog, Ihr irret Euch febr, wenn 3hr glaubet, bag es mir bei folden Umftanden ja wohl gleichgültig fein könne, was ich arbeite. Nichts weniger: weber in Ansehung ber Arbeit, noch in Ansehung ber vornehmften Absicht, warum ich arbeite. Ich bin in meinem Leben schon in fehr elenden Umftanden gewesen, aber boch noch nie in folden. wo ich im eigentlichen Berftanbe um Brod geschrieben batte. 3ch habe meine Beiträge bloß barum angefangen, weil biefe Arbeit fördert, indem ich nur einen Wisch nach dem andern in bie Druderei schicken barf, und ich boch bafür von Beit zu Beit ein paar Louisd'or bekomme, um von einem Tag jum andern ju leben." Freilich waren bie Beiträge, bon benen er ben zweiten noch im Berbst erscheinen ließ, feineswegs eine bloke Reberarbeit. wie man nach Leffings unmuthiger Meußerung schließen könnte, aber boch fühlte er fich zu einer viel regern Beiftesthätigkeit berufen: Laoko on war noch immer unvollendet, und auch fein bramatischer Drang ließ sich nicht ganz unterbrücken, ba er sich berufen fühlte, bas beutsche Drama betrachtend und schaffend au fördern. Die unselige Berschleppung seiner Angelegenheit in Braunschweig unter ben brudenbften Berhaltniffen, verfette ibn in den traurigften Buftand, fo daß er häufig im Begriffe ftand, feiner Stelle gang ju entsagen, wobon ibn nur bie liebebollen Mahnungen feiner gleichfalls bebrängten Bergensfreundin abbiel= ten, in beren Befit einft gludlich ju werben er noch immer

boffte. Drei Monate war er ju feinem Menichen gefommen. hatte bie gange Reit blog auf ber Bibliothet und seiner Stube. wo er mehr fleißig fein wollte als war, jugebracht, als er nach ber Mitte Juni fich auf feche Tage nach Braunschweig begab. um feine Sache ju betreiben. Gelang ihm biefes auch nicht, fo kebrte er boch ein wenig beiterer nach Wolfenbüttel gurud. In biefer etwas gehobenen Stimmung regte fich auch wieber ber Drang jur bramatischen Dichtung, wenn auch nur auf furze Reit und ohne volle, beitere Frische. "Du bift fleißig", schreibt er am 14. Ruli feinem Bruber; "aber ich bitte Dich, fei es ja fo, daß Du es auf die Lange fein kannft. Ich mache biefe Erinnerung, weil Du fie mir ju brauchen icheinft. Du liefeft febr viel und schreibst febr viel. Alle die neuen Werke, über die Du mir Deine Gebanken mittheilft, habe ich noch kaum angeseben, und wenn ich in Jahr und Tag, wie Du, zwei Komöbien gemacht haben follte und mit bem britten Stude ichwanger ginge, so wäre ich sicherlich vor Entbindung mit diesem britten entweder im Tollhause ober im Grabe. Ich bin indeß febr begierig, biefe Deine Komöbien ju febn. Schicke mir fie alfo, und jugleich ben Plan, nach welchem Du Deinen Mafaniello machen willft. Bielleicht kann ich Dir in biesem lettern einige Winke geben; benn ich erinnere mich, baf auch mir biefes Sujet einmal burch ben Ropf gegangen ift." Nachbem er ihn auf Weißes Behandlung bes Gegenstandes aufmerksam gemacht, ber gang ben freien ibatefpeareschen Gang gewählt und auch bin und wieber Funten von shatesbeareschem Genie gezeigt babe, fährt er fort: "Ich glaube zu errathen, was Dich für ben Aniello eingenommen: bie uneigennütige Entichloffenbeit, jum Beften anberer fein Leben ju wagen, in einem fo roben Menschen; die großen Gabigfeiten, welche Umftanbe und Roth in einem fo roben Menschen erweden

und fichtbar machen. Diefes ließ auch mich ihn als einen febr fcidlichen tragischen helben ertennen; aber was mich mehr als alles biefes hatte bewegen konnen, hand an bas Werk zu legen, war bie enbliche Zerrüttung feines Berftanbes, bie ich mir aus gang natürlichen Urfachen in ihm felbft erklären zu können glaubte, obne fie ju einem unmittelbaren physischen Werke feiner Reinde au machen. 3ch glaubte sonach ben Mann in ihm ju finben, an welchem fich ber alte rafende Berfules modernifiren ließe -. und bie allmähliche Entwidlung einer folden Raferei, die mir Seneta gang verfehlt ju baben ichien, mar es, mas ich mir bornebmlich wollte angelegen fein laffen." Sieben Monate fpater geftebt er bem Bruder, bag er in bem Augenblide, wo er um feine Stude gebeten, wieber einen Heinen Theateranfall gehabt, aber folde Anfälle bauerten bei ihm gewöhnlich nicht lange, und es folge barauf ber äußerfte Efel gegen alles, was Theater und theatralisch sei und beiße, auf lange Reit. Welcher Stoff ibn bamals angezogen, ob Spartacus ober eine neue Kaffung ber Rauftsage sich wieder in ihm geregt ober er ben erften jedenfalls in die frühefte Beit feines wolfenbütteler Aufenthaltes fallenden Plan ju Rathan bem Beifen eben bamals gefaßt hatte, ift nicht zu errathen. Wir wiffen, daß er nach feinen hamburger Sahren noch eine neue, etwas wunderliche Bearbeitung ber Kauftfage entwarf, wo am Schluffe, als die Teufel icon ihre Triumphlieber über Faufts Fall anstimmen, ber Engel ihnen guruft: "Triumphirt nicht! ihr habt nicht über Menscheit und Wiffenschaft geftegt; die Gottheit hat bem Menschen nicht ben ebelften ber Triebe gegeben, um ihn ewig unglücklich ju machen; mas ihr fabet, und jest ju besiten glaubt, mar ein Bhantom." Der Engel ber Borsehung bat ben Faust in einen tiefen Schlaf begraben, und an feiner Stelle ein Phantom geschaffen, womit ber Satan, der es für den wirklichen Faust hält, sein Spiel treibt. Faust sieht dies alles im Traume, und als er, eben wie die Teusel beschämt sich zurückziehen, aus dem Traum erwacht, dankt er der Borsehung für diese Warnung. Auch hier sollte es nicht an einem dem frühern ähnlichen Borspiel sehlen, an dessen Schlusse der Engel der Borsehung, der über den zur Bersammslung der Teusel dienenden Trümmern einer gothischen Kirche schwebt, mit seierlichen, sanst gesprochenen Worten verkünden sollte: "Ihr sollt nicht siegen!" Bieles aus seiner frühern Ausssührung gedachte Lessing unzweiselhaft zu benutzen; das herbe des Schlusses war dem zu höherer Anschauung gelangten Dichter gar zu widerwärtig geworden. In welche Zeit dieser neue Plan gefallen sei, läßt sich nicht bestimmt ermitteln.

Be langer fich bie bom Erbbringen in Aussicht geftellte Beförberung verzögerte, um so böber stieg Leffings Merger, so baß er Braunschweig gar nicht mehr besuchen mochte. Go lehnte er benn auch die Ginladung feines Freundes Gichenburg ab, ber Borftellung feiner Minna auf einem kleinen gesellschaftlichen Theater beizuwohnen, obaleich biefes ihn eber als bas fogenannte große Theater loden könnte. "Ich muß wieder einmal fleißig fein ober wenigstens thun, als ob ich es mare", schreibt er am 4. Januar 1774 an Gichenburg. Seinem Bruber gefteht er einen Monat später, bag er begonnen babe, bie Mängel bes beutschen Borterbuches von Abelung, wovon ber erfte Band eben erschienen war, ind Licht au feten, und augleich eine Brobe au geben, wie er felbst ein folches auszuführen im Sinne gehabt. erften Unichlage nach mußte er bamit ichon fertig fein, ware es ihm nicht schlechterbings unmöglich, ohne Unterbrechung an berfelben Sache fortquarbeiten. "Die öftere Abanberung ber Arbeit ift noch bas einzige, was mich erhält. Freilich wird so viel

angefangen und wenig vollendet. Aber mas ichabet bas? Wenn ich auch nichts in meinem Leben mehr vollendete, ja nie etwas pollendet batte, mare es nicht eben bas?" In biefer bittern Berftimmung fonnte er fich faum entschließen, etwas Dichterisches anzusebn. So batte er bie Romöbien seines Brubers, welche er an Döbbelin geben follte, noch nicht gelesen, weil er einen Augenblick abwarten wollte, wo er so etwas mit rubiger und beiterer Seele lefen fonne. Goethes Got bon Berlichingen, ber schon ein halbes Jahr lang gang Deutschland in freudigftes Staunen gesett hatte, bon bem ibm fein Bruber am borigen 21. Oktober begeistert geschrieben batte, batte er erst am 1. Februar. und nicht einmal gang, gelesen. Wenn er auch Goethes bichte, risches Genie nicht verkannte und Ramlers spottete, ber bas Stud nach feinem Batteux beurtheilte, fo konnte er boch, ba er gerade auf eine burchbachte Durchbilbung zu einem organischen Gangen bas hauptgewicht legte, mit ber Berletung aller bramatifden Regeln, nicht einverstanden fein. Der Beifall, ben bas Stud in Berlin gefunden, ichien ihm weber gur Chre bes Berfaffers noch bes berlinischen Geschmads zu fein; bie iconen Rleiber hatten baran ohne Zweifel ben größten Theil. Debr als Got mufte Claviao Leffing ansprechen, wie er auch im Werther ben mächtigen Dichtergeift nicht verkennen konnte, so wenig er auch mit bem ibm feige icheinenben Werther irgend sympathisiren mochte, ja, er bachte in übermuthiger Laune einen Augenblid an eine bramatische Barobie, die den Titel Werther ber Beffere führen follte. Dagegen mußten bie im Laufe bes Rabres 1774 ericeinenben Sachen von Leng, ber Sofmeifter. ben man Goethe zuschrieb, ber neue Menoga, bie Luftibiele nach bem Blautus, woran auch Goethe Theil batte, und bie allen Regeln bes Ariftoteles bobniprechenben Anmertungen übers Theater, ibm bochft argerlich fein. In außerfter Berftimmung idreibt ber auf bie unverantwortlichfte Beise bingebaltene, seinen Untergang in Wolfenbüttel vor Augen sebende Mann, ber, um feine bypochonbrifche Laune gu betäuben, fic, wie er selbst klagt, aus einer nichtswürdigen literarischen Unterfuchung in die andere fturgen muß, am 11. November feinem Bruber: "Schwerlich werbe ich Dir auf bas viel zu antworten baben, was Du mir von gelehrten oder theatralischen Borurtheilen gefdrieben. Ich bin meiftentheils Deiner Meinung. Die lettern baben längst aufgebort, mich zu interessiren, und nicht felten gereichen fie mir ju bem aukersten Etel. Recht gut; sonft liefe ich wirklich Gefahr, über bas theatralische Unwesen (benn mabrlich fängt es nun an, in biefes auszuarten) ärgerlich zu werben, und mit Goethen, trot feinem Genie, worauf er fo bocht, angubinben. Aber bavor bemahre mich ja ber himmel! Lieber wollte ich mir mit ben Theologen eine fleine Romöbie machen, wenn ich Komödie brauchte."\*) Rurg vorher hatte er die bramaturgische Abhandlung bes seichten Bielschreibers Chr. S. Schmid in Biegen über Got für ein "Wischimaschi" erklärt. Seine Digftimmung gegen Goethe und bie gleich Leng und S. L. Wagner fich an ibn anschließenben, aber feines Beiftes ermangelnben Dicter spricht sich auch in ber Erwiederung an Wieland vom 8. Februar 1775 aus, ber ibn um Beitrage für ben Dertur gebeten batte: "Was für Beitrage erwarten Sie bon mir? Arbeiten bes Genies? Alles Genie baben ist gemisse Leute in Befchlag genommen, mit welchen ich mich nicht gern auf einem

<sup>\*)</sup> Er bot bem Buchhändler ein zweites Fragment seines Ungenannten an, "eine noch freiere Untersuchung bes Canons alten und neuen Teftaments" mit einer Borrebe von ibm felbft, im Gegensat zu Semlers "freier Unterfacoune".

Wege möchte finden lassen." Wie sehr Goethe bestrebt war, sich zur künstlerischen Höhe zu erheben, mit welcher Strenge er gegen sich selbst versuhr, wie schon der Bergleich des ersten Entwurfs seines Göt mit der gedruckten Bearbeitung zeigt, und welche hohe Achtung er dem Dichter der Minna und Emilia, dem geistvollen Berfasser der Dramaturgie zollte\*), ahnte Lessing nicht. In seinem Aerger entging ihm, daß in Goethe der vollbegabte Dichter erschienen war, der das, was ihm selbst, weil der frische Born der Dichtung nicht in seiner Brust strömte, versagt blieb, zur schönsten Erfüllung zu bringen bestimmt sei.

Mit dem Anfange des Jahres 1775, desselben, das Goethe nach Weimar führen sollte, sühlte sich Lessing zu dem Entschlusse gedrungen, den engen, seinen Geist zerrüttenden Berhältnissen durch eine längere Entsernung sich zu entziehen, in der Hossung, durch den Andlick anderer Gegenden und den Umgang mit andern Menschen sich herzustellen. Am 9. Februar trat er seine Reise nach Berlin an. Acht Tage verweilte er in Leipzig, woer seinen alten Freund Weiße täglich besuchte und ihm manches vertraute. Dieser berichtet darüber an Garve: "Mit Goethens und seines Mitbruders Lenzen neuen Schauspielen war er äußerst unzusrieden. Ein bischen Wis und Laune, sagte er, gälte ihm ebenso viel als ein wenig Temperamentstugend, und der müsse ganz auf den Kopf gesallen sein, der, wenn er sich keiner Regel

<sup>\*)</sup> An Herber ichreibt er vom erften Entwurf seines Git, er mitste eingeschmolzen, von Schlacken gereinigt, mit nenem, eblerm Stoffe versett und umgegoffen werben; er sei nur gedacht. "Emilia Galotti ift auch nur gedacht, und nicht einmal Zufall ober Caprice spinnen irgend brein. Mit halbsweg Menschenverstand kann man das Barum von jeder Szene, von jedem Bort, möcht' ich sagen, aufsinden. Drum bin ich dem Still nicht gut, so ein Meisteraftild es sonft ift, und meinem ebenso wenig."

unterwerfen wolle, nicht eine Situation ober launige Szene machen könne; ein schöner, burchbachter Blan und bie geschickte Berbeiführung ber Situationen mit ber geborigen Entwicklung gut ausgebilbeter Charattere erforbere mehr Genie." Sochft aufgebracht mar er gegen die Leiden best jungen Werther. und bebaubtete, ber Charafter bes jungen Berufalem mare gang verfeblt: er fei niemals ber empfinbsame Rarr, sonbern ein wahrer, nachbenkenber Philosoph gewesen. Auch sprach er gegen Weiße von feiner Abficht, die in feinen Sanden befindlichen Abbanblungen best jungen Berusalem berauszugeben. Bas Leffing über Goethe geäußert, ward balb genug ausgeplaubert. Boie in Göttingen ichrieb am 10. April an Goethes Freund Merd: "Leffing foll mit Goethens und Lengens theatralischen Freis beutereien und am meisten mit ben Anmerkungen übers Theater, worin man fo wenig Respett für seinen Aristoteles bezeugt, febr unzufrieben fein, und bie Leibziger (Weife und fein Anhang) follen fehr jauchzen, einen folden Allierten zu haben." Das Theater, wo bamals eine febr mittelmäßige Truppe fpielte, besuchte Leffing nicht, obgleich man ihm zu Ghren feine Dig Sara aufführte, die er bort, wie er sich außerte, nicht am Balgen febn wollte. In Berlin, wo er vierzehn Tage bei feinem Bruber wohnte, wird er besonders mit Ricolai und Mendelssohn fich in alter Bertraulichkeit zusammengefunden haben. Ricolai batte bamals feine Spottschrift auf Werthers Leiben berausgegeben, und mochte Leffing auch mit bem Tone und ber geiftlofen, von Greffets Sibneh bergenommenen Umbichtung nicht zufrieben sein, fo fand boch feine Difftimmung gegen Goethe, bem er noch immer auch die Sachen von Leng mit gufdrieb, bei Nicolai reiche Rabrung. Mit feinem Bruber, ber feine Romöbien auf feinen Rath ungebrudt ließ, wird er vielfache Besprechungen über bas

Drama gepflogen haben; burch Meugerungen über feinen noch nicht aufgegebenen Spartacus erregte er in biefem große Erwartungen. Die bringenbe Busprache bes faiferlichen Gefandten van Swieten hatte Leffing ju einer Reife nach Wien bestimmt, wo er seine Bergensfreundin Frau König anzutreffen hoffte. Noch in Berlin empfing er einen Brief feines bamburger Freundes Bobe. ber ihm von ber Anfündigung Bericht erstattete, welche auf seine Beranlassung die Unternehmer des hamburgischen Theaters. Frau Adermann und Fr. L. Schröber, am 28. Februar in Betreff ber Sonorirung auter Bubnenftude erlaffen batten. Das Preisausschreiben ging bon ber Betrachtung aus, bag bie Unmöglichkeit ber Buchbändler, bem bramatischen Dichter ein ents fprechenbes honorar ju bieten, eine ber hauptfächlichften Urfachen fei, warum mancher für bas bramatische Sach febr fähige Ropf lieber solche Arbeiten unternehme, die ihm die darauf verwendete Beit wenigstens besser lohnten. Deshalb hatten bie Unterzeichneten es für ihre Bflicht gehalten, nach Kräften bazu beizutragen, baß diejenigen unter ben "beutschen Genies", die nicht in solchen Glüdsumftanben lebten, baf fie ihrem Triebe allein Raum geben fonnten, einen Theil ihrer Muße ber Buhne zu widmen in Stand gesett würden. "Wir erbieten uns alfo, für jedes Originalstud bon brei ober fünf Atten, sei es Trauer: ober Luftspiel, bem Berfaffer 20 alte Louisd'or, jedoch unter folgenden Bedingungen, ju bezahlen. Wir muffen nämlich 1) erfuchen, bag bas Stud von ber Beschaffenheit sei, bag es a) in Sinfict seines sittlichen Inhalts auf bie Bühne gebracht werben burfe; bag es auch b), um aufs Theater gebracht zu werben, feine außerorbentlich großen Roften an ungewöhnlichen Rleibertrachten und fonftigen Deforationen erforbere, ferner c) nicht bie Bahl ber agirenben Berfonen übersteige, bie man billigerweise auf einer beutschen Bubne erwarten barf; d) ob wir gleich Trauerspiele in Bersen nicht ganz ausschließen, so werben uns gleichwohl die in Prosa von sonst gleicher Güte viel lieber sein. 2) müssen wir bitten, daß man uns nicht so verstehn möge, als machten wir uns verbindlich, jedes Stück, das uns der Bersasser zuschickte, mit 100 Thlr. bezahlen zu wollen. Wir wünschen durch diesen Weg mehr gute Originalstück auf die Bühne zu bringen." Auf die Ginladung Bodes, auch ein Stück einzuliesern, konnte Lessing nicht eingehen. Er sei sest entschlossen, erwiederte er diesem am 9. März möglichst freundlich, auf keine Weise etwas weiter für das Theater zu arbeiten. "Wenn ich zwar dieses und jenes schon so völlig fertig hätte, wie ich es zu produziren wünschte, so würden freilich 100 Athlr. schon mitzunehmen sein. Allein das ist nicht: und solchergestalt verlohnen sich 100 Athlr. nicht der Mühe, Dinge wieder hervorzusuchen, die ich beinahe schon vergessen habe."

Ueber Dresden eilte Lessing, nachdem er weitern Urlaub erhalten hatte, nach Wien, wo er von allen Seiten, auch von dem Kaiser und ber Kaiserin, mit der höchsten Auszeichnung empfangen wurde. Im Theater wohnte er der Borstellung seiner Emilia bei, die ihm durch den Ruf Bivat Lessing! nicht erfreulicher wurde; denn solche Anextennungen der geschmacklosen Menge waren ihm widerwärtig. Da ihm der um diese Zeit in Wien eintressende jüngste Prinz von Braunschweig dringend anlag, ihn nach Benedig zu begleiten, wobei er ihm die Bersicherung gab, bei seinem Bater alles gut machen zu wollen, so ergriff er diese Gelegenheit, um wenigstens einen Borgeschmack von Italien zu genießen. Aber die Reise ging weiter, als Lessing hatte vorausssehn können, und da er sie ohne Borbereitung unternahm, die Gesellschaft des Prinzen ihn viel abzog, er auch mit mancherlet Wiederwärtigkeiten zu kümpfen hatte, dot sie ihm weder den vollen

Genuß noch ben erwarteten Ruten. Borguglich nabmen bie bilbende Runft und die Alterthumer feine Aufmertfamkeit in Ansbruch: wurde auch die Dichtfunft und bas fonftige geiftige Leben bes Bolkes nicht vernachläffigt, fo trat boch feine Reigung jum Drama bei ber Ueberfulle ber Gegenftanbe entschieben in ben hinterarund. Bon Dunchen, wobin er ben Bringen begleitete, febrte er am 24. Dezember nach Wien gurud, wo er aber nur bis gum 5. Januar blieb, und fich von allen vornehmen Befanntichaften jurudhielt, entschlossen, borab in Diensten feines Bergogs ju bleiben, ber ihm die besten Bersicherungen gegeben batte. Ueber Brag ging er nach Dresben, wo ihm ber Rurfürft bie Stelle Sageborns an ber Runftatabemie juficherte. Bier fand er auch feinen alten Bekannten Branbes, ber mit feiner Truppe bem Sofe gefolgt war. Mit biesem unterhielt er sich über ben bamaligen Ruftand ber beutschen Bubne. "Berglich bedauerte er ben allmählichen Berfall ber echten Romobie", berichtet Branbes; "unzufrieden war er mit ben feit einiger Zeit zur Mobe geworbenen bistorischen Schausvielen, beren Regellofiakeit und bem ibnen beigemischten Rlingklang von Aufzügen, Turnieren, bielfältigen Berwandlungen bes Theaters und bergleichen mehr; und mit Unwillen äußerte er fich über bie in manchen Schauspielen biefer Gattung fo auffallend vorfätliche Bernachläffigung in Sprace und Sitten (bie öftere Ginmischung mancher unanständigen und fittenbeleibigenben Musbrude). Mir munichte er Glud, bag ich meiner eigenen Manier treu ware und mich nicht, gleich einigen anbern Dichtern, burch bas Beisviel ber jest ben Ton angebenben Genies hatte hinreißen laffen, beren Borgugen und Talenten in anbern Rachern er übrigens alle Gerechtigfeit wieberfahren ließ." Diefer Bericht burfte nichts weniger als gang genau fein. Freilich berrichte auf ber Buhne bamals Goethes Got, bem Leffing eine echt bramatische Wirkung absprechen mußte; aber bie eigentlichen Rachabmungen beffelben batten am Anfange bes Sabres 1776 noch nicht die Buhne überschwemmt; blog Klingers Otto und Blums befreites Rathenau waren bamale erschienen, und wir muffen bezweifeln, daß Leffing biefelben genau fannte, ba er ben größten Theil bes Sabres 1775 in Stalien verlebt und fonft wenig Luft und Beranlaffung batte, sich mit ben neuern bramatischen Erscheinungen zu befassen. In Berlin lernte er ben por kurzem von Leibzig bortbin gekommenen Professor Engel fennen, ber fich burch einige kleine bramatische Stude und feinen Bbilofopben für bie Welt einen Namen gemacht batte. Seine frenge in letterm eben ericbienene Rritit über bie Emilia führte zu eingebenden Gesprächen über bas Stud und bie bramatische Dichtung überhaupt. Engels Behauptung, Emilia konne auch einen anbern Schluß haben, wies Leffing burch bas ironische Anerbieten gurud, ju jebem Stud einen anbern fünften, ja noch einen fechsten Aufzug machen zu wollen, und er schrectte ben tritischen Professor burch feine eigenen ftrengen Anforberungen an ein bramatisches Gebicht von ber Bollenbung seiner eigenen Bersuche ab. Bon Berlin kehrte er nach mehrwöchentlichem Aufenthalt am 23. Februar nach Braunschweig jurud, ernftlich barauf bebacht, mit bem Sofe, ber feine Berfprechungen nicht gehalten, ins Reine zu kommen, was aber erft nach langen Schwankungen und vielem Merger Mitte Juni gelang. Bahrenb biefer Reit gebachte er an feinen Nathan ben Beifen bie lette Sand zu legen, konnte aber nicht bie nöthige Sammlung zu biefer rührenben Dichtung finben.

Um Oftern 1776 hatte Leffing zu Braunschweig in einem Buchlaben ben ohne Namen bes Dichters erschienenen Julius von Taxent gesehen, ben er so portrefflich fanb, bag er gegen

feinen Freund Efchenburg äußerte, bas Stud muffe von Goethe fein. Auf Efchenburgs 3meifel erwieberte er: "Defto beffer! fo gibt es außer Goethen noch ein Genie, bas fo etwas machen fann." Bei aller Berftimmung gegen Goethe, ber in feinem Gos alle Schranken fo fuhn burchbrochen hatte und fich in ber nach: abmung ber ibateipeareichen Ueberfreiheit zu bebagen ichien. verkannte er nicht bas bichterische Talent bes mit so gewaltigem Auffeben bervorgetretenen Dichtergeistes. Goethes Ermin und Claubine burfte Leffing taum gefannt und feine Stella ibn schwerlich befriedigt, ja eber ihn abgestoßen haben, ba er wohl, wie man noch immer bis beute zu thut, ben bichterischen Mittelpunkt und die Beziehung bes Dramas auf Goethes eidenen Ruftand nicht erkannte. Schloß sich Stella auch ber regelmäßigen Form an, fo war ihm boch gewiß die überschwängliche Empfind= samkeit, je glübender fie bargeftellt mar, um so widermartiger, ba fie bier auf ber Bubne berbortrat, in leibhafter Borftellung bie Menge ergriff, als im blog erzählenden ober brieflich fich aussprechenben Roman. Um biefelbe Zeit war auch S. &. Wagners Ueberfetung von Merciers neuem Berfuch über bie Schaufpielfunft mit einem Anhang aus Goethes Brieftasche erschienen. Bier sprach ber junge Dichter seine Ansicht über bas Wefen ber bramatischen Form aus, mit welcher fich Leffing unmöglich gang einverstanden erklären konnte, wenn er auch freilich hieraus ersehn mußte, wie tief Goethe von bichterischer Lebensfraft und warmem Runfttrieb burchglubt mar, bag er keiner ber eitlen Nachahmungsgeister war, sonbern ein vielbersprechenbes Dichtertalent. Enblich fei es einmal Reit, bieß es bier, baß man nicht mehr über bie Form bramatischer Stude rebe, über ihre Lange und Rurge, ihre Ginheit, Anfang, Mitte und Ende, und wie bas Reug alles beiße, sonbern ftrads auf ben Anhalt losgebe. Deswegen gebe es boch eine innere Form. bie gefühlt, nicht, wie bie außere, mit Sanben gegriffen fein wolle. Das Zusammenwerfen aller Regeln gebe feine Ungebunbenbeit, und im ichlimmften Falle fei ein verworrenes Stud noch beffer als ein faltes. Das war gang aus Leffings Seele gesbrochen. Freilich murbe es weniger verschobene Geburten bes Geiftes geben, batten mehrere bas Gefühl biefer innern Form. welche alle Formen in fich begreife; man wurde fich bann nicht einfallen laffen, jebe tragifche Begebenheit jum Drama ju ftreden, jeben Roman zum Schauspiel zu gerstückeln. Auch hierin trifft Spethe enticieben mit Lessing ausammen.\*) Auf die theatralische Wirfung fab er verächtlich berab, ba man auf ber Bühne nicht bie reine Natur, welche ber Dichter barftellen folle, fonbern etwas auf bie äußern Sinne Wirkenbes ju ichauen liebe. Auch gegen biefen Spott konnte Leffing nichts haben, nur wollte er, bag man bie Regeln ber bramatischen Dichtung genau ftubire und einen biefen entsprechenben burchbachten Blan zu Grunde lege, mogegen Goethe, ber aus innerfter Seele ichaffenbe Dichter, ber Ansicht war, die Form zu dem lebhaft als bramatisch empfundenen Stoffe werbe fich nothwendig von felbft ergeben, bas Drama aus fich felbit fich ausbauen, mabrend, wenn man bon einem nüchternen Entwurf ausgehe, die Begeisterung, welche ber Grund aller wahren Dichtung fei, nothwendig fdwinde. Im Grunde

<sup>\*)</sup> Es ift taum richtig, wenn man gemeint hat, Leffing habe Goethes G o tient bem unter feinen Einfällen erhaltenen Worte gemeint, ber Dichter, ber ben Lebenslauf eines Mannes in Dialogen bringe und bas Ding für Drama ausschreie, flide Därme mit Sand und verkaufe sie für Stricke, ein auf Butlers hub ibras gurückgehenber Ausbruck. Dramatisches Leben und Charakteristik tonnte er ja bem G öt nicht absprechen. Gar seltsam ift es, wie Stahr barin sogar ein "Unrzes Fragment" einer gegen Goethe aufzustübrenben "Komöbie" sehn konnte. Bal. Borberger im Archiv für Literaturges chick er. 7. 113 f.

schwebte ihm hier auch Lessings Emilia vor, die ihm, wie wir sahen, gleich seinem ersten Götz, nur gedacht schien. Und mußte er im Grunde nicht Goethe Recht geben, da gerade Shakespeare auch nach ihm dadurch so unendlich alle neuern Dramatiker überragte, daß seine Genialität, ohne sich an beengende Regeln zu halten, dem Drange seiner Natur solgte. Aber fürchten mußte er doch die traurigen Folgen dieser Lehre, wenn die jüngern Dichter alle sich einbildeten, einen Shakespeare im Busen zu tragen, und so aller Regeln spotteten, was nur das Genie thun dürfe, das eben seine Regeln in sich selbst habe.

Balb befreundete fich Leffing naber mit Leisewis, ben er schon früher kennen gelernt batte. Als biefer im Juni auf turze Reit Berlin besuchte, gab er ibm Empfehlungsbriefe an Ramler, Engel, Ricolai, Menbelsfohn und feinen Bruber mit. Letterm fdrieb er: "Ein folder junger Mann und ein foldes erftes Stud find gewiß aller Aufmerksamkeit werth." Leisewit hatte auch bie Freude, fein Drama in Berlin aufgeführt zu febn. Go febr Leffing biefen vielversprechenden bramatischen Berfuch von Leisewis ichaste, fo mibermartig waren ibm bie wilbbraufenben Stude Klingers, beffen 3 willing en die hamburger Theaterunternehmer bei ber Bewerbung um ben auf bas befte Trauersviel ausgesetten Breis vor bem Julius von Tarent ben Borgug gegeben hatten, weil sie die gewaltige Triebfeber ber unentschieben gebliebenen Erftgeburt vor biefem voraus batten. Noch im folgenden Januar schrieb er, Lenz, ber boch so entschieben aller Regeln ber Runft und aller Gesete bes Anstandes spottete, \*) sei immer noch ein

<sup>\*)</sup> Er hielt biefen auch für ben Berfaffer ber Rinbesmörberin, beren Dichter S. 2. Wagner war. Sein Bruber hatte biefe gur Aufführung auf bem berliner Theater bearbeitet, und fie in biefer veranderten Geftalt, welche Leffing im ganzen billigte, herausgegeben.

ganz anderer Kopf als Klinger, bessen lettes Stück er noch nicht habe auslesen können.

Um bieselbe Reit erhielt er einen Besuch bes ihm befreundeten wiener Schauspielers Johann Beinrich Friedrich Müller, den ber Raifer, nachdem er bas Theater an ber Burg zum Nationaltheater erhoben batte. Deutschland bereisen ließ, um die besten Schauspieler anzuwerben. Diefer unterließ nicht, auf feiner Reife auch Leffing ju besuchen, mit bem er bie eingebenbsten Gespräche über bas beutsche Theater hielt. Lessing erklärte bas Singspiel für bas Berberben unserer Bubne. "Gin solches Werk ift leicht gefdrieben; jebe Romöbie aibt bem Berfaffer Stoff bagu, er ichaltet Gefänge ein, so ift bas Stud fertig: unsere neuentstehenben Theaterbichter finden diese kleine Mühe freilich leichter als ein gutes Charafterftud ju fcbreiben." Auf bas lettere als bie gang eigentliche Aufgabe bes Dramatikers, legte er ben bochften Werth und beshalb schätte er ben Julius von Tarent so sehr, bem boch bie eigentliche Geniglität ganz abging. Auf bas bringenbste empfahl Lessing gegen Müller die Gründung tüchtiger . Theaterschulen. "Alle Empfindungen, Leibenschaften, Neigungen und Fähigkeiten muffen in ihrem erften Reime geleitet werben, wo bas weiche, unbefangene Berg noch jeder Biegung gehorcht. So zweifellos biefer Cat in Ansebung ber moralischen Bilbung ift, ebenso gewiß ist er es auch in Rücksicht auf die Bildung eines jeben Runftlers; und ba burch eine zwedmäßig eingerichtete Theaterpflanzschule beide Arten erzielt werden können, so ist ber unschätbare Rugen eines folden Inftituts offenbar und einleuchtenb bewiesen. Bare ber Endamed bes Schausvieles auch blog bas Bergnugen bes Bolts, fo ift es icon aus biefem Grunbe wichtig, bem Bolte seine Unterhaltung nicht burch Ibioten und fittenlose Menschen vortragen zu laffen, für welche es außer ben

Stunden der Geisteserholung keine besondere Achtung haben kann Allein die Schaubühne ist etwas mehr, kann und soll etwas mehr sein, und ihr edler Zweck wird durch uneble, nicht nach Grundsägen dazu erzogene Mitglieder ebenso vereitelt als die Wirkung der besten Kanzelrede durch die tadelhaften Sitten des Redners. Beide gleichen einer Uhr, die gut schlägt, aber unrichtig zeigt." Die Art, wie Müller eine solche Theaterschule mit Kindern anfing, die im Juli 1779 auf dem dazu bewilligten kärnthener Theater Borstellungen zu geben begann, entsprach freilich Lessings Absichten nicht im mindesten.

Eine gluckliche Zeit schien für ben so lange unter bem Drucke bes Lebens leidenden Leffing anbrechen zu follen, als er nach erwünschter Berbefferung feiner Stellung anfangs Ottober bie erfehnte Berbindung mit ber einzigen Frau in ber Welt einging mit welcher zu leben er fich getraute. Noch ehe er diesen Bund fcbloß, eröffnete sich ihm in Mannheim eine bochst erfreuliche Aussicht. Man hatte bort ben Entschluß gefaßt, ein beutsches Nationaltheater zu gründen, bei bessen Leitung sich Leffing betheiligen follte. Da man aber die Schwierigkeit wohl empfand, ihn fofort in pfalgische Dienste ju gieben, in welchem Falle man ihm 2000 Gulben Gehalt mit felbstauwählenbem Titel aufagte, fo fandte man an ibn ben Buchbändler Schwan mit bem Diplom eines ordentlichen Mitgliedes ber mannheimer Akademie ber Wiffenschaften, und zugleich mit bem Antrage eines jährlichen Gehaltes bon 100 Louisb'or, wenn er an ben Arbeiten ber Afabemie Theil nehmen und jährlich ober wenigstens alle zwei Jahre einmal ben öffentlichen Bersammlungen beiwohnen wollte. Leffing ging barauf ein, und verfprach, ichon im nächften Sanuar ober Februar auf turze Reit nach Mannheim zu kommen. Bon Aufficht über ober von Arbeiten für bas Theater war gar feine Rebe gewesen. "Man bentt

blok", schreibt Leffing, "wenn ich einmal nach Mannheim täme, daß ich mich wohl von felbst wurde reigen laffen, meinen guten Rath für ihre neuen Theateranftalten ju geben. Und bas berfteht fich." Der pfälzische Minister bon hompesch, ber nicht unterließ, ibm die Freude bes Rurfürsten über seinen Entschluß mitzutheilen, bat ibn bringend, feine Reise möglichst zu beschleunigen, ba bas Rationaltheater noch biefen Winter eröffnet werben folle. Auch fprach er ihm ben Bunich aus, er moge noch einige Schauspieler anwerben und im November nach Mannheim fenden. Da Leffing bie Schwierigkeit bervorbob, in fo furger Beit erträgliche Leute ju finden, fo ließ er ihm barin gang freie Sand, worauf biefer fich nach bestem Wissen ber Sache annahm. Mitte Januar trat er feine Reise an, wobei ibm nicht wohl zu Muthe war, ba er schon ahnte, daß man es blog auf das Theater abgesehen habe. "Ich wollte wünschen, bag ich schon wieder hier ware", schreibt er bem Bruder furz bor ber Abreise: "benn mich schaubert, wenn ich nur baran bente, daß ich mich wieder werbe mit bem Theater bemengen muffen." Leiber follte fich in Mannheim, wo er auch Klinger tennen lernte, balb zeigen, daß seine Furcht gegrunbet gewesen. Man verlangte, bag er gang in die Dienste bes pfälgischen hofes treten und die Leitung bes Theaters übernehmen moge. Dazu konnte er fich aber um fo weniger berftebn, als er merkte, bag bas Theater sich rentiren und zugleich eine Berforgungsanftalt für pfälzer Lanbeskinder werden folle, es auf bie Forberung ber bramatischen Runft nicht abgeseben Indeffen machte er mabrend feines fechswöchentlichen Aufenthaltes feine Borfchläge für bie Berbefferung bes bereits ins Leben getretenen neuen Unternehmens. Man ließ ihn abreisen, ohne daß seines Jahrgehaltes ober auch nur ber Bergütung ber Reisekosten mit irgend einem Worte gebacht worben ware.

schriftlichen genauern Entwurf seiner Vorschläge scheint er nach feiner Rudfehr auf Berlangen eingesandt zu baben. Bum Stamme bes neuen Theaters ichlug er bie beften Mitglieder ber fehlerichen Gesellschaft vor. Außer Sepler, der, wenn auch nicht selbst Schauspieler, boch ein Mann von Geschmad und Geschäftstenntnig fei, fo bak man ihm ohne Bebenken bie öfonomische Bermaltung anbertrauen konne, und Sehlers Gattin, ber frühern, uns bon hamburg aus bekannte Frau Bensel, die noch fehr gut sei und besonders geeignet, junge Schauspielerinnen zu bilben, maren es Borchers. Brandes nebst Frau, Grokmann und Thering. Diefen follte man ihren jetigen Gehalt auf Lebenszeit verfichern, auf ben Fall spätern Unvermögens aber eine entsprechende Benfion. hierzu wurde bas jährliche Abonnement genügen; die tägliche baare Einnahme folle man zur Aufmunterung ber jungen pfälzischen Böglinge verwenden, die man nicht von Anfang an als gebilbete Schauspieler besolben könne. Er schlug bor, biefe gang besonbers ju unterweisen, auch jumeilen bon ihnen allein kleine Stude aufführen ju laffen. Die Aufficht von Seiten ber Runft und Sitten follte ber bor turgem gegründeten beutschen Gesellschaft in Mannheim übertragen werben, welche einen Ausschuß von sechs ober sieben Mitaliedern ernenne, ber über alles, was bei ben einzelnen Borftellungen einer allgemeinen Berathung bedürfe, verhandeln solle. Auch noch eine andere sehr bedeutsame Thätigkeit wies er biefer Gesellschaft zu; sie sollte die neuerscheinenben bramatischen Stude prüfen und bie ber Aufführung würdigen empfehlen, aber auch über ben Bortrag ber Schauspieler machen, daß weber üble Aussprache noch grammatische Fehler sich im Bublifum verbreiteten. In einzelnen Källen fei er felbst gern bereit, ber Gefeuschaft feine Meinung mitzutheilen. Dies fei aber auch ber einzige Ginfluß, ben er babei zu baben wünsche; eine nähere unmittelbare Aufficht über bas Theater habe er gleich anfangs verbeten; follte man gleichwohl mehr von ihm erwartet haben, bann muffe er fich gefallen laffen, bag man fich zu bem allen nicht verpflichtet halte, mas ber Buchbändler Schwan ibm versprechen zu dürfen mündlich und schriftlich versichert habe. Er febe mobl, daß es, ungeachtet ber großen Berbeifungen bes Rurfürsten, auf nichts weiter hinauslaufe als auf Bergütung ber Reisekosten und bes Zeitverluftes, und wenn Reisen und bie Aufwendung von Reit, womit er allerbings ein wenig sparfam ju fein Urfache habe, wegfallen wurden, er nichts zu erwarten befugt fei. Den Antrag bes Minifters, außer ber Stelle als Akabemiker Die Oberkuratel ber Universität Beidelberg mit 2000 Gulben und bem Titel eines Regierungsrathes ju übernehmen, lehnte er am 20. März ab, wohl meift aus Aerger, bag man ihm bas Berfprechen ber Befoldung als Akabemiker nicht gehalten, und aus Mißtrauen auf die Bersprechungen bes Rurfürften, ber ihn leicht feinen Gegnern jum Opfer fallen laffen werbe. An bemfelben Tage ichrieb er seinem Bruber, auch die mannheimer Reise gebore bis jest noch unter bie Erfahrungen, daß bas beutsche Theater ibm immer fatal fei, daß er fich nie mit ibm, es fei auch noch fo wenig, bemengen konne, ohne Berbruß ober Unkoften babon zu baben. Der Minifter aber benutte bie Ablehnung, fich unter ben höflichsten Formen von aller Berbindlichkeit gegen Leffing loszumachen, indem er bie Sache fo barftellte, als ob er einen jährlichen Jahrgehalt unter ber Bedingung, einmal im Jahre nach Mannheim zu kommen, ausgeschlagen, aber fich bereit erklärt habe, Mannheim von Beit ju Beit ju befuchen; in biefem Rall werde ber Kurfürst ihn nicht allein schablos halten, sondern auch feine Bemühungen auf eine beiber würdige Art anerkennen. Leffing aber tonnte, in bem Bewußtsein ber Richtswürdigkeit eines folden Betragens, bas fich, wie bei Miniftern fo häufig, binter ichale Redensarten und lügenhafte Behauptungen flüchtete, und vor der Stimme der Wahrheit zu erröthen verlernt hatte, nicht unterlassen, hompesch mit leffingischer Offenheit zu fagen, bag eribm bas Wort im Munbe umgebreht habe, und an keine weitere Berbindung zu benten sei, weil es ihm unmöglich falle, sich Leuten wieber an ben Ropf zu werfen, die ihn zuerft gesucht, ihm aber barauf nicht zum beften hätten begegnen können ober wollen. Rugleich brobte er ibm, bag, sobald einer es magen follte, über seinen Antheil an bem mannheimer Theater anders, als es sich in Mahrheit verhalte, eine Gilbe gebruckt ju außern, er alles ber Welt rein heraus fagen werbe. Bergebens fuchte man burch einen Lessing befreundeten Schauspieler, einen geborenen Bfalger. seinen Unmuth zu beschwichtigen; von dem kleinen friechenden Minister wollte er nichts mehr wiffen, und von bem schwachen, schwanken Rurfürsten erwartete er nichts. "Lernen Sie bas Wort ber Großen für bas halten, was es ift", schrieb er jenem Freunde. Rur für Sehler, ben man angenommen, aber wieber aufgegeben hatte, ward eine Entschädigung erwirkt. Lessing erhielt burch ben Minister Sompesch ein Geschent gur Bergutung ber Reisekosten und ein Raftchen mit einer Folge bon Mungen sammtlicher Pfalggrafen — zur Erinnerung an die Pfalz. Dag es nicht an folchen. fehlte, welche ihm bei ber gangen Sache bie Schuld beimagen. was felbst Wieland that, ift nicht zu verwundern. Leffing aber schrieb voll Aerger am 25. Mai an seinen Bruder: "Mit einem beutschen Nationaltheater ift es lauter Wind, und wenigstens bat man in Mannbeim nie einen andern Begriff bamit verbunden. als daß ein deutsches Nationaltheater daselbst ein Theater sei, auf welchem lauter geborene Pfälzer agirten. Un bas, ohnewelches wir gar feine Schausvieler hatten, ift gar nicht gebacht worben. Auch die Schauspieler selbst halten nur das für ein wahres Rationaltheater, das ihnen auf Lebenslang reichlichen Unterhalt verspricht. Stücke, die zu spielen sind, sliegen ihnen ja doch genug ins Maul. Wie wohl ist mir, daß ich eine ganz andere Komödie habe, die ich mir aufführen lasse, so oft es mir gefällt!" Lessing dachte hierbei wohl an sein häusliches Leben, wo er an den Spielen und Ergetzlichseiten seiner Stiessinder den herzlichsten Antheil nahm. "So ruhig, so zusrieden in seinen vier Wänden" war Lessing noch nie gewesen, aber leider sollte er es nicht lange "so gut haben als andere Menschen", der Bersuch, sein häusliches Elück zu gründen, ihm "schlecht bestommen".

Um 10. Januar 1778 berichied Leffings Gattin, nachbem er fich bes von ihr geborenen Sohnes, ben er fo ungern verlor, nur einen Tag erfreut batte. Am Rrankenbette feiner Gattin batte er ben erften Angriff Bozes gegen bas von ihm berausgegebene Fragment bes Ungenannten über bie Offenbarung und bie ibm beigefügten Gegenfate erhalten. Boge beschulbigte ibn "feinbseliger Angriffe auf unsere allerbeiligfte Religion". Diese theologischen Sändel waren das einzige, was ihn damals noch gerstreuen konnte, und nach bem Tobe bes geliebten Weibes fand er in ihnen "einen guten Borrath von Laubanum". Bunachft batte er noch auf die Erwiderung eines frühern Gegners, bes Direktore Schumann in hannober, ju antworten, die fo fcblecht ausgefallen war, bag er faum wußte, was er erwiebern folle, ohne ihn, was er nicht möchte, lächerlich zu machen. Das bochtomifche ber Polemit, worin er fich bier bewegte, machte ihm alle andern theatralifden Arbeiten fo "ichal und mafferig". Schon hatte er fein Stedenpferb gegen ben hamburger Zionsmächter weiblich getummelt, wobei alles, was man gegen ihn aufzubringen

versuchte, seiner Beiterkeit nichts anzuhaben vermochte, als Boge burch bie Aufforderung, Leffing folle bestimmt erklären, welche Religion er unter ber driftlichen verstehe, ben Streit auf einen anbern, Leffing höchft willfommenen Boben versette. "Da er fic einmal verrebet bat", schreibt er an eine Freundin, "und wiffen will, nicht, was ich von ber driftlichen Religion glaube, sondern was ich unter ber driftlichen Religion verftebe, so habe ich gewonnen." hierauf erwieberte er gunächft in ber nöthigen Antwort auf eine fehr unnöthige Frage bes herrn Hauptvaftors Goge in Samburg. Gben hatte er biefen Bogen erscheinen laffen, als er ben Gebanken gur Bearbeitung bes längft entworfenen Dramas Rathan ber Beife faßte. bas er auf Subscription erscheinen laffen wollte, um, falls er in Folge theologischer Berbetung von Wolfenbüttel weg muffe, im Befite von Gelb zu fein. "Da habe ich biefe vergangene Racht einen närrischen Ginfall gehabt", schreibt er feinem Bruder Rarl "Ich habe bor vielen Jahren einmal ein am 11. August. Schauspiel entworfen, beffen Inhalt eine Art von Analogie mit meinen gegenwärtigen Streitigkeiten bat, bie ich mir bamals wohl nicht träumen ließ." Nachbem er bie Erzählung bes Boccaccio angegeben, woraus er ben Stoff genommen, fügt er hinzu: "3ch glaube eine febr intereffante Episobe bagu erfunden gu haben, baß sich alles sehr gut soll lesen lassen, und ich gewiß ben Theo: logen einen ärgern Boffen bamit spielen will als mit gebn Fragmenten."\*) Durch seinen Bruber ließ er eine Ankundigung verbreiten, in welcher es bieß: "Da man burchaus will, daß ich auf einmal von einer Arbeit feiern foll, die ich mit berfenigen frommen Berichlagenheit ohne Zweifel nicht betrieben habe, mit

<sup>\*)</sup> Bgl. Seft V, 7 f.

ber fie allein glüdlich zu betreiben ift\*), so führt mir ber Rufall einen meiner alten theatralischen Berfuche in bie Banbe. bon bem ich sebe, bag er schon längst die Feile verdient hatte. Run wird man glauben, bag ich, ibm biefe ju geben, feinen unschicklichern Augenblick batte abwarten können, als Augenblicke bes Berbruffes, in welchen man immer gern vergeffen möchte. wie die Welt wirklich ift. Aber mit nichten: die Welt, wie ich mir fie bente, ist eine ebenso natürliche Welt, und es mag an ber Borfehung wohl nicht allein liegen, daß fie nicht eben fo wirklich ift." Dieser Bersuch, fabrt er fort, sei von einer etwas ungewöhnlichen Art, beiße Nathan ber Beife, in fünf Aufzügen, sei einer bramatischen Bearbeitung bochft würdig, und er werbe alles thun, daß er felbft mit ber Bearbeitung gufrieben fei. Allgemein glaubte man hierin ein satirisches Stud gegen Boze und die Orthodogen erwarten zu muffen, besonders ba ihm eine unmittelbare Fortsetung bes Streites verboten mar. Lessing begab sich barauf in Angelegenheiten seiner Stieffinder nach Hamburg, von wo er erst nach ber Mitte Oftober nach Wolfenbüttel gurudfehrte. Während biefer Zeit hatte er trot bes Berbotes die erfte Kolge seiner nöthigen Antwort in Samburg bruden laffen; bem Berbote bes Minifteriums fich zu unterwerfen, war ibm unmöglich, was auch baraus entstehn mochte. Auch in Braunschweig besorgte man vom Nathan bas Allerschlimmfte, niemand bachte baran, bag er eines ber rührenbften Stude werben follte; man meinte, er werbe burch eine bramatische Berspottung die Angriffe gegen Goge abschliegen, mabrend Leffing teineswegs gewillt war, burch biefen "bramatischen Absprung" bie gange Streitigkeit ju beenben.

<sup>\*)</sup> Es war ihm verboten worben, ohne Biffen bes Minifteriums etwas Theologisches im Inlanbe ober auswärts bruden ju laffen.

Gleich nach seiner Rudfehr gab er fich an ben alten Entwurf bes Rathan, trop feiner bebrängten bauslichen Lage und ber geringen Aussicht auf eine erhebliche Subscription. "Ich beforge schon", schreibt er am 20. Oktober seinem Bruber, "daß auch auf biesem Wege, auf welchem so viele etwas gemacht haben, ich nichts machen werbe, wenn meine Freunde für mich nicht thätiger find als ich felbst. Aber wenn sie es auch find, so ist vielleicht bas Pferd verhungert, ebe ber hafer reif geworben." Der neue Ent= wurf war icon Anfange November gang geordnet. "Mein Stud ift fo vollkommen (im Ropfe) fertig", melbet er am 7. bem Bruber, Lale nur immer eines bon meinen Studen fertig gewesen, wenn ich sie brucken zu lassen anfing. Gleichwohl will ich noch bis Weihnachten baran fliden, poliren, und erft zu Beihnachten anfangen, alles aufs Reine ju fchreiben, und à mesure abbruden ju laffen. - Oftern 1779 ift mein Stud gebrudt, und wenn auch nicht zwanzig Versonen barauf subscribirt batten und wenn ich es für mein eigenes Gelb mußte brucken laffen." Und boch war er bamals fo bebranat, baf er feinen Bruber bringend erfuchte, ihm 300 Thir. von irgend einer Seite zu verschaffen, um mit Gemächlichkeit einer Arbeit nachzuhängen, "in welcher auch bie fleinften Spuren ber Berftreuung fo merklich werben". Cher, als er gebacht, bereits am 12. begann er bie Ausführung, zwei Tage fpater bie Berfifitation bes Studes, beffen erfter Aufzug am 6. Dezember vollenbet war. Schon am 1. Dezember fandte er ben Anfang bes Studes an feinen Bruber, um einen Bogen jur Probe davon feten ju laffen, bamit er febe, wie viel ein Bogen etwa faffe und er feinen Begafus etwas anhalten konne. wenn er freies Weld febe; ba er eine ziemlich ftarke Borrebe im Sinne habe, fo brauche bas Stud nicht eben fechgebn Bogen qu füllen. Diesmal habe er ftatt ber Profa Berfe gewählt, um

rafcher vorwärts zu kommen; benn feine Profa habe ihm von jeber mehr Reit gefoftet als Berfe; die Berfe im Rathan murben viel schlechter sein, wenn fie viel beffer maren. Bei Ramler entschulbigt er sich bald barauf, bag er nicht, wie er ihm versprochen. Unaväfte in feine Samben habe einfliegen laffen; biefe batten ibm niemals von felbst kommen wollen, und er babe sie nicht in ben fertigen Bers bineinflicen wollen. "Aber nur Gebulb! Das ift blog ein Bersuch, mit bem ich eilen muß, und ben ich so ziemlich in Ansehung des Wohlklanges von der Sand megschlagen zu können glaube. Denn ich habe wirklich die Berse nicht des Wohlklanges wegen gewählt, sondern weil ich glaubte. daß der orientalische Ton, den ich doch hier und da angeben muffen, in ber Brofa ju febr auffallen burfte. Auch erlaube. meinte ich, der Bers immer einen Absprung\*) eber, wie ich ihn jest zu meiner anderweitigen Absicht bei aller Gelegenheit ergreis fen muß". In Trimetern aber werbe er nie ichreiben, wenn auch nur aus ber armseligen Urfache, bag bas Abbrechen ber Berfe im gewöhnlichen Druck fo garftig andfebe, was aber gewiß nur ein febr nebenfächlicher Grund mar. Ramler machte zu bem eingesandten Anfang feine Bemerkungen, Die Leffing möglichft benutte. Um 28. Dezember mar ber zweite Aufzug vollenbet. Den neu burchgesehenen Anfang fandte Leffing am 15. Januar jum endlichen Abdruck. "Ich habe, mit ben Malern zu reben, bie letten Lichterchen aufgesett", bemerkt er; "bas ift bie eigentlichen Borbereitungen eingeschaltet, die fich ganz vom Anfange nicht absehn laffen." Bei Leffing felbst hatten sich bis babin schon an 1000 Subscribenten ju einem Gulben gemelbet, und er hoffte, baß biefe nicht zurückstehn murben, wenn ber Breis wegen ber

<sup>\*)</sup> Bu anbern Arbeiten, von benen er fich leichter wieber jur bichterifden Darftellung gurudfinbe, wenn er in Berfen foreibe.



größern Bogengabl auf einen Thaler fteigen werbe. Das von ihm gewünschte Gelb batte er indessen burch Bermittlung seines Bruders erbalten, fo daß er in diefer Beziehung beruhigt fein konnte. Anf die Borrebe, worin er fich besonders über feine neue Interpunktion für die Schauspieler erklären wollte, und ein Nachfpiel ber Dermisch, welches auf eine neue Art ben Faben ber Episobe bes Al Safi wieder aufnähme und zu Ende bringen follte. hatte er schon damals für die erste Auflage verzichtet. Als er ben Anfang bes fünften Aufzugs jum Druck abgesandt batte. schrieb er am 19. März, er werbe entweder gar feine ober boch nur eine gang furge Borrebe bem Stude vorfeten, alles übrige unter bem Titel Der Derwifd, ein Rachfpiel gum Rathan, ebenfalls auf Subscription bruden laffen, wenn er anders febe. baß es fich ber Dube bamit verlohne; benn für gang mittelmäßige Bortheile werbe er fich nicht wieber auf fünf Monate jum Stlaven einer bramatischen Arbeit machen. Dan fieht, wie ernstlich Leffing die Ausarbeitung nahm, die alle feine Thätigkeit anspannte. Für ben Dermisch glaubte er noch im Sommer Beit zu finden. Uebrigens betrug die Anzahl ber Subscriptionen, bie bei Leffing bamals eingegangen maren, an 1200. Der Entwurf einer kleinen Borrede jum Nathan ift uns erhalten. "Wenn man fagen wird, biefes Stud lebre", lesen wir bier, "baß es nicht erft von gestern ber unter allerlei Bolke Leute gegeben, die fich über alle geoffenbarte Religion binmeggefest batten, und boch gute Leute gewesen waren; wenn man hinzufügen wird, bag gang fichtbar meine Absicht babin gegangen fei, bergleichen Leute in einem weniger abscheulichen Lichte vorzustellen, als in welchem ber driftliche Böbel sie gemeiniglich erblickt, so werbe ich nicht viel bagegen einzuwenden haben. Denn beibes kann auch ein Mensch lehren und zur Absicht haben wollen, ber nicht jede ge-

offenbarte Religion, nicht jebe gang verwirft. Dich als einen folden zu ftellen bin ich nicht verschlagen genug, boch breift genug mich als einen folden nicht zu verftellen. Wenn man aber fagen wird, daß ich wider die poetische Schicklichkeit gebandelt und jenerlei Leute unter Juben und Muselmännern wolle gefunden haben, so werbe ich zu bebenten geben, daß Juben und Muselmanner bamals bie einzigen Gelehrten waren, bag ber Nachtheil, welchen geoffenbarte Religionen bem menichlichen Geschlechte bringen, ju feiner Beit einem vernünftigen Manne muffe auffallender gewesen fein als zu ben Zeiten ber Rreuzzüge, und bag es an Winken bei ben Geschichtschreibern nicht fehlt, ein folder vernünftiger Mann habe fich nun eben in einem Gultane gefunden.\*) Benn man endlich fagen wirb, daß ein Stud von fo eigener Tenbeng nicht reich genug an eigener Schönheit fei, so werbe ich schweigen, aber mich nicht schämen. Ich bin mir eines Zieles bewußt, unter bem man auch noch viel weiter mit allen Ehren bleiben fann. Noch fenne ich feinen Ort in Deutschland, wo bieses Stud icon jest aufgeführt werben fonnte. Aber Beil und Glud bem, wo es querft aufgeführt wird!" Un seinen Bruber schreibt er am 18. April: "Es fann wohl fein, bag mein Rathan im ganzen wenig Wirtung thun wurde, wenn er auf das Theater fame, welches wohl nie geschehn wird. Genug, wenn er sich mit Interesse nur lieset und unter tausend Lesern nur ein er baraus an der Evidenz und Allgemeinheit seiner Religion zweifeln lernt." Mit Recht ließ ber Dichter bas Stud ohne jede Borrebe erscheinen; benn es konnte und mußte für sich selbst sprechen und um die Armen am Geifte batte er fich nicht zu fummern. Die gute Laune, womit er am funften Aufzuge arbeitete, ward

<sup>\*)</sup> Bgl. Seft V, 42.

ihm burch Semlers Beantwortung ber Fragmente eines Ungenannten getrübt, da dieser in einem Anhange zu erkennen gab, daß Lessings Zweck bei der Herausgabe des Fragmente ganz närrisch gewesen, und er deshalb nach Bedlam gehöre. Er wurde über den "Schubjack", die "impertinente Prosessons" so erbittert, daß er alle gute Laune, die ihm zum Bersmachen so nöthig war, verlor und Gesahr lief, den Nathan darüber zu vergessen. Am 11. Mai kamen die Exemplare des Nathan in Wolfenbüttel an. Er wollte nun gleich gegen Semler losgehn und dann seinen frommen Samariter schreiben, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen nach der Erstindung des Herrn Jesu Christi, worin der Levit und der Priester eine gar brillante Kolle spielen sollten, aber die Abspannung, worin er nach der Dichtung des Nathan versiel, ließ ihn weder zum einen noch zum andern kommen.

Alle bebeutenben geistesfreien Männer nahmen ben Nathan mit Begeisterung auf. In Weimar wurde er, wie Herber berichtet, mit allgemeiner Begierbe verschlungen. Als Leisewit ein Jahr später Goethe sah, sprach dieser mit der größten Achtung von Lessing, insbesondere wegen seines Nathan und der theoslogischen Streitigkeiten, und bedauerte die Unfähigkeit der Deutschen, Laune zu empfinden. Gleim setzte hen Nathan über alles, was Lessing geschrieben, und erklärte später, wer den Nathan geschrieben, sei ein Gott, kein Atheist. Leisewit sand das Stück Lessings würdig, wenn es auch weniger Drama als Philosophie in dramatischer Form wäre. Die hamburger und berliner Freunde wurden gleichfalls durch diese wundervolle Erscheinung erfreut, obgleich Lessing sie mehr für eine Frucht der Polemik als des Genies erklärte. Daß die Theologen darüber bittern Groll gegen ihn sassen.

es ihm aber vor, als der alte breklauer Arzt Tralles, ein Gottsichebianer, mit seinen zufälligen altdeutschen und chriftslichen Gedanken wider das Gedicht auftrat, dessen Sprache und Stil er sogar meisterte, doch wollte er mit dem alten Manne keinen "Tanz" ansagen.\*) Die Aufführung seines Nathan erlebte Lessing nicht mehr. \*\*)

Im Sommer 1779 und befonbers im folgenden Winter mar Lessing sehr leidend, doch ließ er sich burch ben Buchbändler Bok bestimmen, jur zweiten Auflage feiner Ueberfetjung von Diberots Theater eine Borrebe zu schreiben, wozu er, wie er am 25. Februar 1780 bemertt, ben Stoff leicht aus feiner Drama. turgie nehmen konnte. hier bezeigte er benn feine Dankbarkeit gegen Diberot, ber an ber Bilbung feines Gefchmads fo großen Antheil gehabt. Die betreffende Aeußerung haben wir früher mitgetheilt. Die fast erloschene Neigung jum Drama suchte bie hamburgische Theaterbirektion, an beren Spipe Schröber ftanb. wieder in Leffing anzufachen, ber fich wirklich am 9. August 1780, in einer Beit, wo er korperlich und geiftig febr litt, ju einem Bertrage bestimmen ließ, ihr von zwei neuen Schauspielen, bie er iährlich zu liefern versprach, auf sechs Monate ben alleinigen Gebrauch gegen 50 Louis'bor für jedes Stud zu überlaffen. Doch follte es bagu nicht kommen, Rathan blieb fein lettes Bermächtniß. Im Ottober besuchte er hamburg, wo man ibn an sein Bersprechen erinnerte. Unwohl kehrte er gurud, boch bachte er bald ernftlich an die Erfüllung feines Wortes. Am 9. Novem= ber bittet er Sichenburg in Braunschweig, er möge ihm boch nochmals ben London-Prodigal \*\*\*) schiden. "Ich foll und foll für bas ham:

<sup>\*)</sup> Bgl. bie weitere Ausführung Beft V, 14 ff.

<sup>\*\*)</sup> leber bie Aufführungen feit 1788 vgl. bafelbft G. 18 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Diejes Stud erichien in ber ältern Ausgabe vom Jahre 1605 unter

burger Theater etwas machen, und da benke ich, bak ich mit meiner alten Abficht auf biefes Stud am erften fertig werben will. find wohl fo gut und helfen mir mit bem Driginale wieber aus." An Glife Reimarus berichtet er fechs Tage fpater: "Beil ich gerne Weihnachten wieder nach hamburg kommen möchte, so habe ich seit meiner Rudfunft auf nichts als auf bas bramatische Stud gebacht ohne bas ich nicht kommen barf. Aber konnen Sie wohl glauben. wie weit ich schon bamit bin? Weihnachten wird fommen, und ich bin noch nicht mit mir einig, ob es eine Romöbie ober Traabbie werben foll. So verdutt, fo unentschloffen, fo mißtrauisch bin ich in mich felbst, bin ich in allem und jebem Stude." Amar batte er sich balb barauf für eine Komöbie entschieben, aber ba ber Bergog seine schriftliche Meinung über bas ihm mitgetheilte Gutachten eines Ronfiftoriums, bie bamaligen Religionsbewegungen besonders der evangelischen Kirche betreffend, verlangt hatte, so war er genöthigt, die Romödie einstweilen guruckzulegen. bie Direkrion mit aller Gewalt ein Stud haben, ichreibt er an Elise Reimarus, so solle die Freundin an feiner Stelle eintreten; biese hatte sich die Bearbeitung eines Studes vorgesett, bas Leffing febr aut gewählt fant. Die beabsichtigte Reise nach

Shakespeares Namen, bem es noch Tied zuschrieb, obgleich es offenbar bas Erseugniß eines viel flachern, wenn auch blibnengewandten Dichters ift, bem lebenzbige Darfielung und bramatische Wirkung zu Gebote standen. Goethes Rebenzbuhler Lenz hatte im Aprilhefte 1777 von Wielands Merkur in dem bas boch vog er Schloß ilberschriebenen Aufsatze sich bes von Pope als elen d verworsenen Stückes angenommen, bessen hauptcharakter, wie er weiter aussstützte, mit einer Wahreit angelegt und durchgesührt sei, die überall den Meister verrathe, und basmanche der originellsten Szenen enthalte. Shakespeares Ruhm würde freilich nur verdunkelt werden, wollte man dieses und die andern ihm zugeschriebenen Stücke ihm ganz beilegen; aber es kränke ihn, daß man ein Stilch das auch nur unter seiner Aussicht gespielt worden, elend nenne und vor bessen verblien warnen wolle.

٠.

Samburg unterblieb; balb erfranfte er ichlimmer ale je nale; gwar erholte er fich wieber jo weit, bag er Braunidmein befuchen fonnte, boch bier überraichte ibn ber Tob, am 15. Rebruge 1781 Abende um 9 Uhr. Goethe, ber mit lebentigfter bidierifder Rraft Leffings Abnungen erfüllen follte, idrieb am 2% an Rau bon Stein: "Mir batte nicht leicht etwas Rataleres begegnen konnen, ale bag Leffing geftorben ift. Reine Biertiffunte varler, eb die Rachricht tam, macht' ich einen Man, ibn qu befuden Wir berlieren viel an ibm, mehr ale mir glauben." Edillers Räuber ericienen erft nach Leffings Tob und betraten bie Gubre nicht bor bem Januar 1782, und gerabe in Mannfeim, mo ber neue Aurfürst unter Dalbergs Leitung ein vielverbeigentes Trenter gegrundet batte. Babrend Leffings Stern unterging, anteines fich Schiller unter fcmerilichen Rampfen jum Lidte burd, freilich gunächft auf einem Wege, ber Leifings Unforberungen gumter lief. Goethe batte bereits burd feine Rubigenie nod per bem Ericbeinen bes Rathan eine munbervolle Birfung auf ben weimarer hof geubt, und er brutete eben über feinem Zaifo. Der große Preugenfonig batte eben au berfelben Beit in einer befondern Edrift bie anmagende Meugerung getban, es gebe .. ber beutiden Literatur fein Wert bes Genies, bas fid ben frar. göfischen Meifterwerfen an bie Geite feben laffe. Leffinge Dramaturgie mußte ihm natürlich ein Greuel fein, und mie batte et bermocht, die bichteriche Bobe Nathans qu erfernen, mit atffen freier Gefinnung er freilich einverstanden fein mußte!

Leffing war ber Begründer bes beutigen Tramas genarien, nicht allein baburch, baß er auf die höhern Ziele ber bramatifden Dichtfunft mit fo icharfem wie feinem Sinne hinteutete, Dictera und Schauspielern die Wege wies, sondern auch burch feine biel Muftere bramen, die, wenn sie auch nicht aus ter voller Mitte eine best fin

geifterten Seele flossen, boch burch die fein berechnete Kunst der Anlage und die auf reifster Anschauung und Einsicht ruhende Charakteristik und Aussührung einen sehr hohen Rang unter den dermatischen Erzeugnissen unseres Bolkes einnehmen, auf deffen eigenstem Boden sie in gesunder Kraftsülle entsprossen sind, und vor allem bieten sie dem sinnigen Betrachter die reichste Gelegenheit, die hohe Kunstbegabung des lebhaft empfindenden und ergreisend darstellenden Dichters zu bewundern. Das erste wahre Lustspiel, die erste Tragödie und das erste einen hohen Gedanken der Menschheit in belebter Gestaltung ausstührende rührende Schauspiel verdanken wir dem Manne, der auch auf dem Felde ebelster Ausstärung so manche Schlachten siegreich geschlagen: aber auch er sollte dem Loose des stärksten der hellenischen Helden, des unsterblichen Achill, nicht entgehn, auch ihn sollte, so lange er das Licht der Sonne schaute, bitterstes Webe treffen.







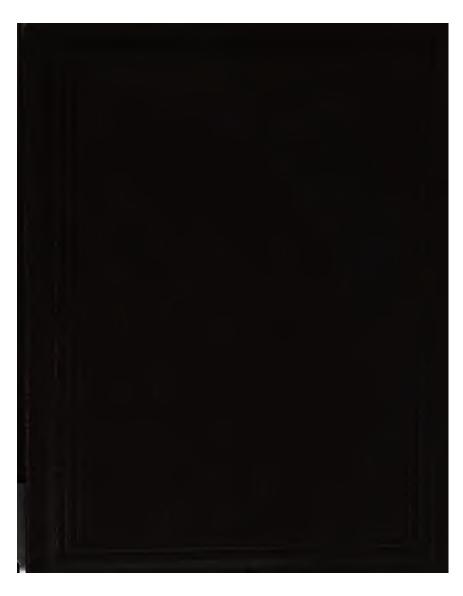